# **HUMORISTISCHE WERKE: VOLLSTÄNDIG IN** DREI BÄNDEN. **GULLIVER'S...**

Jonathan Swift, Franz Kottenkamp



P.o. angl. 4242 Swift



## Swift's

## humoristische Werke,

Aus dem Englischen übersett und mit der Geschichte seines Lebens und Wirkens bereichert

pon

Dr. Frang Rottenkamp.

Bollftanbig in brei Banben.

Dritter Band: Gulliver's Reifen.

Stuttgart:
Sheible, Rieger & Sattler.
1844.



### Inhalt.

#### Gulliver's Meifen.

|       |      |           |        |     | ,            |    |   |   |   |   |   | Selle |
|-------|------|-----------|--------|-----|--------------|----|---|---|---|---|---|-------|
| Reise | паф  | Liaiput   | •      |     |              | ٠  |   | • | ٠ | ٠ |   | 3     |
| Reife | nach | Brobbing  | nag    |     |              |    | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | 99    |
| Reife | паф  | Laputa,   | Ragato | u   | ſ.           | w. | ٠ | ٠ |   |   |   | 205   |
| Reise | in b | as Land b | er Sau | phi | ı <b>h</b> n | ms |   | ٠ |   |   |   | 303   |

Gulliver's Reisen.



## BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS

L

Meise nach Lilliput.

Dia and by Google





#### Erftes Rapitel.

Der Berfaffer gibt Rachricht von seiner Person und feiner Familie. Seine erfte Berantaffung zu reifen Er leibet Schiffbruch, sucht fich burch Schwimmen zu retten, erreicht wohlbehalten ben Strand von Lilliput, wird gefangen genommen und in bas Innere bes Landes gebracht.

Mein Bater befaß ein fleines Gut in Nottingbamfbire; ich war ber britte feiner fünf Gobne. vierzehnten Jahre ward ich auf die Universität Cambridge geschickt, wo ich brei Jahre lang blieb und fleißig ftubirte. Beboch bie bamit verbundenen Roften maren gu groß für bas fleine Bermogen meines Baters, obgleich ich nur einen unbebeutenben Bechfel erhielt; fomit murbe ich bei beren James Bates, einem ausgezeichneten Bundarate ber Sauptftabt Conbon, in bie Lebre gegeben, bet welchem ich brei Jahre blieb. Bon Beit ju Beit ichidte mir mein Bater fleine Gelbsummen, bie ich auf bie Er-Iernung ber Schifffahrtfunde und auf bas Studium anberer mathematischen Biffenschaften verwandte, beren Renntniß für biejenigen burchaus nothwendig ift, welche große Reisen unternehmen wollen; ich begte nämlich immer ein gewiffes Borgefühl, bies werbe früher ober fpater mein Schidsal fein. Als ich herrn Bates verließ, fehrte ich zu meinem Bafer zurud, und erlangte von ihm, meinem Onkel James und einigen andern Berwandten die Summe von 43 Pfund. Zugleich wurden mir 30 Pfund jährlich versprochen, so daß ich die Universität Leyden beziehen konnte. Dort flubirte ich zwet Jahre und sieben Monate die Medicin. Ich wußte, daß sie mir auf großen Reisen von Augen sein würde.

Bald nach meiner Rücklehr von Leyden erhielt ich durch die Empfehlung meines guten Lehrers Bates die Stelle eines Bundarztes auf der Schwalde, deren Capitan der Commander \* Abraham Pannel war. Mit diesem Schiffe machte ich einige Reisen nach der Levante und andern Gegenden. Rach meiner Rücklehr beschloß ich mich in London niederzulassen, wozu mich auch Herr Bates ermuthigte, nachdem er mich mehren seiner Patienten empsohlen hatte. Ich miethete mir ein Stockwert eines kleinen Hauses in Old Jewry, und da man mir rieth, den Stand des Hagestolzen auszugeben, verheirathete ich mich mit Marie Burton, der zweiten Tockter des Strumpshändlers Edmund Burton in Newgateffreet, von der ich 60 Pfund Mitgist erhielt.

Nach zwei Jahren ftarb aber mein guter Lehrer Bates. Ich hatte nur wenig Freunde, und somit verschlimmerte sich auch mein Geschäft, benn mein Gewissen erlaubte mir nicht, auf tadelnswerthe Art in meiner Praxis mitunter zu verfahren, wie dies bei so vielen meiner Collegen gewöhnlich ift. Nachdem ich beshalb eine lange Berathung mit meiner Frau und mehren meiner Bekannten gehalten hatte, beschloß ich wieder in See zu geben.

<sup>\*</sup> Ein bamaliger Rang in ber englischen Flotte über ben Lieutenants ober ein allgemeiner Titel fur altere Secoffigiere.

Ich wurde Bundarzt auf zwei Schiffen, und machte seche Jahre lang verschiedene Reisen nach Offindien und Amerika, wodurch ich mein Bermögen etwas vermehrte. In meinen Mußestunden las ich die besten älteren und neueren Schriftsteller, denn ich hatte steise eine nicht unsbedutende Anzahl Bücher mitgenommen; war ich ans Land gegangen, so beobachiete ich die Sitten und Charaktere der verschiedenen Nationen und erlernte ihre Sprachen. Durch die Stärke meines Gedächtnisses war ich zu letzterem befähigt.

Da bie leste bieser Reisen nicht sehr glücklich ausfiel, ward ich bes Seefahrens müde, und beschloß, bet meiner Frau und meiner Familie zu bleiben. Ich zogaus Old Jewry nach Fetterlane, und von da nach Wapping, denn ich hoffte, unter ben dortigen Matrosen mir eine ärztliche Praxis zu verschaffen; allein diese Beränberung schlug nicht zu meinem Bortheil aus. Nachdem ich drei Jahre auf eine Berbesserung meiner Lage gewartet hatte, erhielt ich vom Capitan William Prichard, dem Eigenthümer der Antilope, welche im Begriss war, nach der Südsee abzusegeln, ein vortheilhastes Anerbieten. Wir suhren am 4. Mai 1699 von Bristol ab und unstre Reise war ansangs glücklich.

Einige Gründe bestimmen mich, ben Leser mit ben Einzelnheiten unster Reise in jenen Meeren nicht zu langweilen; es genüge die Bemerkung, daß wir auf unferer Fahrt von Bristol nach Oftindien durch einen heftigen Sturm nordwestlich von Ban Diemens Land getrieben wurden. Durch nautische Beodachtungen bemerkten wir, daß wir uns in der zweiten Minute des 30. Grades südlicher Breite befanden. Zwölf Mann hatten wir durch übermäßige Arbeit bei schlechter Rahrung bereits

perloren; bie lebrigen waren ganglich ericopft. Am 5. Robember, bem Anfang bes Commere unter biefen Breitengraben, mar bas Better trube; bie Matrofen gewahrten ein Relfenriff in ber Entfernung von einer balben Rabel-Lange; ber Bind mar fart. Bir murben barauf bingetrieben und icheiterten. Geche von ber Mannfcaft, worunter ich mich befand, festen bas Boot aus und fucten vom Schiff und bem gelfenriff loszufommen. Bir ruberten nach meiner Berechnung brei Geemeilen, bis es unmöglich mard, bie Ruber langer ju führen, ba unfre Rrafte burch fortwabrende Unftrengung im Schiffe bereits aufgerieben maren. Bir gaben uns befbalb ben Bogen preis, und nach ungefähr einer halben Stunde ward bas Boot burch einen plöglichen Windftog von Rorben ber umgeworfen. 3ch tann nicht berichten, mas aus meinen Gefährten im Boot und ber Schiffsmann= fcaft geworben ift, vermuthe jedoch, bag fie ertranten. Bas mich betrifft, fo fcwamm ich auf gut Glud, mobin Wogen und Klut mich trieben. Dft ließ ich bie Ruße berabbangen, tonnte aber feinen Grund faffen; als ich beinabe verloren mar, benn ich tonnte nicht langer mit ben Bellen ringen, fant ich endlich feften Boben; jugleich ließ auch ber Sturm nach. Der Strand mar fo flad, bag ich beinabe eine Deile geben mußte, bevor ich auf bas trodene Ufer, um 8 Uhr Abends, wie ich glaube, gelangte. Alebann ging ich noch eine halbe Meile, fonnte aber feine Spur von Ginwohnern und Wohnungen entbeden. Bulett warb ich fo fdmach, baß ich gar nichts mehr bemertte. Da ich febr mube und bas Better beiß mar, ba ich auch, als ich bas Schiff verließ, eine balbe Vinte Branntwein getrunten batte, fühlte ich Reigung jum Schlaf. 3ch legte mich auf bas

Gras, welches mir fury und weich ju fein ichien, und folief bann fefter, wie jemals in meinem Leben, foviel ich weiß und wie ich glaube an bie neun Stunden. 218 ich ermachte, mar ber Tag angebrochen. 3ch versuchte aufzufteben, tonnte mich aber nicht bewegen; mabrend ich auf bem Ruden lag, bemertte ich, bag meine Arme und Beine feft gebunden an bem Boben bafteten. Dasfelbe war mit meinen febr langen und biden Saaren ber Rall. Auch fühlte ich mebre fleine Binben am gangen Leibe von ben Schulterhoblen bis ju ben Schenkeln. 3ch fonnte nur aufwarts bliden; bie Sonne mar beiß und ibr Licht blenbete meine Mugen. 3ch vernahm ein verwirrtes Geraufch in meiner Rabe; in ber Stellung jeboch, bie ich einnahm, tonnte ich nur ben Simmel feben. Mittlerweile fuble ich, wie fich etwas auf meinem linten Schenfel bewegte; irgend ein Gefcopf rudte leife porwarts, und tam über meine Bruft bis faft an mein Rinn; ich erfannte in bemfelben eine Menfchengeftalt von etwa feche Boll bobe, mit Bogen und Pfeilen in ber Sand. und mit einem Rocher auf bem Ruden. Bugleich fühlte ich, baß wenigstens noch vierzig berfelben Menschengattung bem Erfteren folgten. 3ch war außerft erftaunt, und brullte fo laut, baß fie fammtlich erschroden fortliefen; Ginige, wie ich nachber borte, beschädigten fich burch ben Kall, als fie von meiner Seite berabfpringen wollten. Gie tamen aber balb gurud; Giner von ihnen wagte fich fo weit, baß er vollfommen in mein Beficht bliden fonnte, erhob voll Bewunderung feine Sande und Mugen und rief mit ichallenber und beutlicher Stimme: Hekinah Degul. Die Uebrigen wiederholten biefelben Borte mehre Mal; ich fonnte bamals aber ben Ginn berfelben noch nicht verfteben.

Der Lefer wird wohl vermuthen, bag ich mich in feiner bequemen Lage befand; ich fuchte los zu tommen und batte julest' bas Blud, die Stride ju gerreißen ober bie Pfable abzubrechen, woran mein rechter Urm befestigt war. Als ich lettern nun jum Geficht erbob, bemerfte ich bie Urt, wie man mich gebunden batte. Durch einen beftigen Rud, ber mir viel Schmerz verurfacte, machte ich bie Banbe, welche mein Saar auf ber rechten Seite hielten, etwas loderer, fo bag ich im Stanbe mar, meinen Ropf zwei Boll umzuwenden; allein bie Gefcopfe liefen noch einmal fort, ebe ich eines berfelben ergreifen tonnte, worauf ein febr lauter Ruf von mehren Stimmen entftand, ber aber ichnell wieder verhallte. Sierauf borte ich, wie Einer Tolgo Phonac rief. Sogleich trafen mehr als hundert Pfeile meine linke Sand und pridelten mich wie Rabeln. Außerbem wurde eine andere Salve in die Luft, fo wie wir die Bomben in Europa fcbleubern, geschoffen. 3ch glaube, eine Menge Pfeile fiel auf meinen Rorper, ich babe fie aber nicht gefühlt. Ginige richteten ibre Geschoffe auf mein Geficht, bas ich fogleich mit ber rechten Sand bebedte. Als biefer Dfeilschauer porüber war, begann ich aus Gram und wegen meiner Schmerzen zu feufzen; ich fuchte mich wieber loszumaden, und erhielt noch eine zweite und größere Galve; Einige fuchten mit Speeren in meine Seite gu ftechen; jum Glud aber trug ich ein Bamme von Buffelleber, bas fie nicht burchbobren fonnten. 3ch bielt es begbalb für bas Rlügste regungelos liegen ju bleiben, bis bie Nacht einbrache. Da meine linke Sand bereits von ben Banden gelöst war, fonnte ich mich febr leicht ganglich befreien, und was die Einwohner betraf, fo begte ich bie Ueberzeugung, ihrem größten Beere volltommen

gewachfen zu fein, wenn alle Golbaten von berfelben Große waren, wie jenes Beschöpf, bas ich gefeben. Allein bas Glud batte mir ein anbres Loos befchieben. Als bie Boltsmaffe meine Rube fab, gab fie mir teine weitere Salve von Pfeilen; aus bem garm, ben ich vernahm, fonnte ich jedoch ben Schluß gieben , bag ihre Angahl fich vermehrte. Auch vernahm ich, wie man in Entfer= nung von vier Ellen, meinem rechten Dore gegenüber, ungefahr eine Stunde lang in ber Art polterte, wie es bei beidaftigten Arbeitern ber gall ju fein pflegt. Deßbalb brebte ich ben Ropf nach ber Seite bin', fo gut es bie Stride und Vfable erlaubten, und erblidte ein un= gefähr anderthalb guß hohes Beruft, welches mit einer ober brei Leitern, um es ju befteigen, verfeben, vier jener Eingebornen tragen tonnte. Bon bort aus hielt eines ber Gefcopfe, wie es ichien ein Mann von Stande, eine lange an mich gerichtete Rebe, wovon ich aber feine Gilbe verftand. Jedoch muß ich noch erwähnen, baß jene Sauptperson, bevor fie ihre Rebe begann, breimal ausrief : Langro dehul san (biefe, fowie auch bie fruberen Borte murben mir nachber wieberholt und erflart). Dierauf traten ungefahr fünfzig Ginwohner naber, welche bie Stride an ber linten Geite meines Ropfes abichnit= ten, fo baß ich benfelben rechts bin breben und bie Beftalt fo wie die Sandlung bes Diminutiv-Menfchen, melder reben wollte, beobachten fonnte. Es mar ein Mann von mittlerer Große, und ichlanter ale bie anbern brei, welche ibn begleiteten. Einer berfelben mar ein Page, ber ihm bie Schleppe bielt, und eimas langer als mein Mittelfinger ju fein ichien. Die anbern Beiben fanben an ben Seiten ber boben Perfon, um fie zu halten. Diefe fpielte volltommen bie Rolle eines Rebners, und

ich fonnte manche Perioben ber Drobung, eine anbere ber Berfprechung, bes Mitleids und ber Softichteit unterscheiben. 3ch antwortete in wenig Borten, jeboch in ber unterthänigften Beife. Die linke Band und bie Auaen erbob ich gur Sonne, ale wollte ich fie gum Beugen anrufen. Da ich nun aber mehre Stunden, bepor ich bas Schiff verließ, nur einige febr fcmale Biffen gegeffen batte, mar ich jest beinabe verbungert; bie Unfpruche ber Ratur wirften begbalb mit folder Starte, bag ich es nicht unterlaffen fonnte, meine Un= gebulb, vielleicht gegen bie ftrengen Regeln bes Anftanbes, baburch ju zeigen, bag ich meinen ginger mehre Male in ben Mund ftedte, um anzudeuten, ich muffe burchaus Rabrung ju mir nehmen. Der Burgo (fo nannten bie Andern ben ermabnten vornehmen Berrn, wie ich nachber erfuhr) verftand mich vollfommen. Er flieg bon bem Berufte berab und gab Befehl, mebre Leitern an meine Geite ju ftellen; ungefahr bunbert Einwohner fliegen binauf und gingen mit Rorben voll Rleifd, welches auf bes Konigs Befehl nach ber erften Radricht von meiner Antunft hieber gefandt mar, auf meinen Mund gu. 3ch erfannte baffelbe als bas fleifc verschiedener Thiere, tonnte es aber nach bem Geschmad nicht unterscheiben. Dir wurden Reulen- und Rippenftude, von ber Geftalt ber Sammel-Reulen und Rippen, gebracht; fie waren febr ichmadhaft gefocht, aber nur von ber Große eines Lerchenflugele. 3mei ober bret ftedte ich auf einmal mit brei runben Broben, fo bid wie Mustetentugeln, in ben Mund. Jene Befcopfe versaben mich nun fo schnell als möglich mit Rahrung, und außerten babei mehr als taufenbmal ihr Erftaunen über meine Große und meinen Sunger. Darauf gab

ich ein anderes Beichen, bag ich ju trinten wünfche. Gie batten burch meinen Appetit bereits erfannt, eine fleine Quantitat werbe mir nicht genugen und ba fie nun febr verftanbig waren, jogen fie mit vieler Beschicklichfeit eines ihrer größten Saffer ju mir binauf, rollten es auf meine Sand und fliegen ben Boben ein; ich trant es mit einem Buge aus, und bies war gang natürlich, benn es enthielt feine balbe Pinte und fcmedte beinabe wie ber fogenannte Petit Bourgogne, aber foftlicher. Alsbann brachte man mir ein zweites Rag, bas ich auf biefelbe Beife leerte; ich gab burch Beichen gu verfteben, man moge mir noch mehr bringen, aber leiber mar nichts mehr vorbanden. Als ich biefe Bunder vollbrachte, fliegen bie ermabnten Gefcopfe ein lautes Befcrei aus, tangten auf meiner Bruft und wieberholten mehre Male, wie früher, Hekinah Degul. Dann gaben fie mir burch Beichen ju verfteben, ich folle bie leeren Saffer fortwerfen. Buerft aber batten fie ben Umftebenben ertfart, auf ihrer but ju fein. 218 bie Raffer nun burch bie Luft flogen, ertonte ein abermaliges Freubengefchrei.

Ich muß gestehen, daß ich wohl in Versuchung kam, dreißig oder vierzig von jenen Herren, welche auf meiner Brust herum spazirten, und die ich paden konnte, mit kurzem Prozeß auf ten Boden zu werfen. Allein die Erinnerung meiner so eben überstandenen Plage, wahrscheinlich noch nicht die schlimmste Peinigung, die in der Macht jener Geschöpfe lag, und dann auch mein Ehrenwort ruhig zu bleiben, (denn so deutete ich mir meine unterthänigen Bewegungen) brachte mich bald auf andere Gedanken. Außerdem hielt ich mich durch die Geset der Gastfreundschaft jenen Leuten für moralisch

perpflichtet. Sie bewirtbeten mich ja mit fo viel Roffenaufwand und Freigebigfeit. Dennoch mußte ich über bie Uneridrodenbeit biefer Diminutiv = Meniden erftaunen. welche ted genug auf meinem Leibe fpagieren gingen. mabrent meine linte Sant burdaus ju meiner Berfuaung fant, und bie bennoch nicht por einem fo munberbaren Beicopf, wie ich ihnen ericheinen mußte, ergit-Als meine neuen Befannten barauf bemertten, baß ich nicht weiter zu effen verlangte, erschien eine Berfon boben Ranges von Seiten Geiner Raiferlichen Majeftat. Geine Ercelleng flieg auf mein rechtes Rnie, unter meinen Baben binauf, marschirte mit einem Dutend Trabanten an mein Geficht, prafentirte mir fein Crebitiv mit bem foniglichen Siegel, bielt es mir bicht por bie Augen, und fprach ungefahr gebn Minuten ohne Beiden von Born, jeboch mit bem Ausbrud ber Entichloffenbeit; oftmals wies bie Ercelleng nach einer bestimmten Richtung, wo, wie ich balb bemerfte, bie Sauptftabt in ber Entfernung einiger Meilen lag. Seine Majeftat batte nämlich im gebeimen Rathe befchloffen, mich borthin transportiren zu laffen. 3ch antwortete in wenig Borten. Allein, was balf mir bas? Defhalb machte ich ein Beichen mit meiner noch freien Sanb. 36 legte fie auf bie anbre (beilaufig gefagt, ich mußte mich febr in Acht nehmen, ben Ropf feiner Excelleng nicht zu berühren, und ihn ober fein Gefolge gu beichabigen) und bann auf meinen Ropf und meinen Leib. Dies follte nämlich bebeuten, ich wünsche meine greibeit. Bie es ichien, verftand Ge. Ercelleng mich vollfommen, fouttelte jeboch migbilligend ihr Saupt und hielt ihre Sand in folder Art, bag fie mir ju verfteben gab, ich muffe als Gefangener fortgeführt werben. Bugleich aber

eröffnete fie mir burch andere Beiden, ich murbe Getrant und Speife gur Benuge erhalten und febr gut bebanbelt werben. Sierauf versuchte ich noch einmal meine Reffeln au gerreißen, allein jum zweiten Dal empfand ich bas Prideln ber Pfeile auf Geficht und Sanben, bie bereits beibe mit Blafen bebedt maren; auch fühlte ich. baß noch einige Vfeile in ber Saut fledten, und fab augleich, wie bie Bahl meiner Feinde fich vermehrte. Somit gab ich Zeichen, fie mochten mit mir thun, mas fie wollten. Alebann entfernte fich ber Surgo nebft feinem Befolge mit vieler Soflichfeit und vergnugtem Beficht. Balb barauf vernahm ich einen allgemeinen Schrei, worin bie Worte Peplom selan baufig wieberholt murben ; ich fublte augleich wie eine Menge von Leuten bie Stride an meiner linten Geite in ber Art losten . baß ich mich auf die rechte umbreben fonnte, um endlich meine Blafe zu erleichtern. Dies that ich in vollem Mage, jum großen Erftaunen meiner neuen Befannten, bie aus meinen Bewegungen auf mein Borbaben ichloffen und fogleich rechts und links eine Gaffe öffneten, ben Strom ju vermeiben, ber mit foldem Betofe und folder Seftigkeit aus mir bervorbrauste. Buvor jeboch batten fie mir Geficht und Sanbe mit einer angenehm buftenben Galbe eingerieben, welche in wenigen Minuten ben burch bie Pfeile verurfacten Schmerz entfernte; biefer Umftanb, fo wie auch bie Erfrischung, bie ich burch Getrant und Speife erhalten batte, welche wirtlich febr nabrhaft mar, machte mich jum Schlaf geneigt. Bie man mir nachber gefagt bat, folief ich acht Stunben , und bies war febr natürlich , benn bie Mergte batten auf Befehl bes Raifers einen Schlaftrunt mit bem Beine gemischt. Bie es scheint, war ber Kasser, sobald man mich nach meiner Landung auf dem Strande schlafend gesunben hatte, sogleich durch Couriere davon benachrichtigt worden und hatte im Staatsrath beschlossen, man solle mich in der von mir berichteten Beise sessen, und verhaften, wie es während meines Schlases geschah; ferner solle mir Speise und Trank zur Genüge gereicht, und eine Maschine zu meinem Transport in die Hauptstadt in Stand gerichtet werden.

Dieser Entschluß konnte vielleicht kühn und gefährlich erscheinen; auch würde ein europäischer Fürst bei ähnlicher Gelegenheit schwerlich eine solche Maßregel treffen.
Nach meiner Meinung war er aber sowohl klug als
edelmüthig. Hätten nämlich jene Leute es versucht, mich
mit ihren Pfeilen und Speeren zu tödten, während ich
schlief, so wäre mein erstes Gefühl beim Erwachen sicherlich ein hestiger Schmerz gewesen; badurch wäre meine
Buth und alle meine Kraft aufgeregt worden, so daß
ich meine Bande sehr leicht würde zersprengt haben. Da
sie in dem Fall mir keinen Widerstand hätten leisten
können, dursten sie auch keine Gnade erwarten.

Das Bolt zeichnet sich burch mathematisches Wissen aus und hat es zu einer großen Bolltommenheit in mechanischen Arbeiten gebracht, weil der Kaiser, der überhaupt als berühmter Beschützer der Gelehrten gilt, jene Bestrebungen unterstützt und ermuthigt. Dieser Fürst besitzt mehre auf Rädern ruhende Maschinen zum Transport der Bäume und anderer Dinge von großem Gewicht. Er läßt oft seine größten Kriegsschiffe, wovon einige an neun Juß lang sind, an Ort und Stelle, wo das Zimmerholz wächst, versertigen, und dann in der Entsernung von drei bis vierhundert Ellen zur See

fabren. Runfbundert Bimmerleute und Ingenieure murben fogleich in Thatigfeit gefett, um bie größte Dafdine ber Art, welche porbanden war, in ber Gonelle augurichten. Es war ein bolgerner und brei Boll über ben Boben erhabener Bau, fieben Rug lang, vier Ruß breit, und mit zweiundzwanzig Rabern verfeben. Der Freudenruf, ben ich vernahm, erscholl wegen ber Anfunft ber Mafchine, bie, wie es ichien, icon vier Stunden nach meiner Landung in Bewegung gefett murbe. Gie ward mit meiner Lage parallel gestellt; aber nun tam bie größte Schwierigfeit. Wie follte ich auf bas gubrwert gehoben werben? Achtzig Pfable von ein Ruß Sobe wurden ju bem 3med eingerammt. Gebr farte Stride, bon ber Dide eines Bindfabens, murben mit Saten an eine gleiche Babl von Banden gebeftet, welche bie Urbeiter mir um Sande, Sale, Leib und Urme gefdlungen batten. Un ben Pfablen bingen biefe Stride auf Rol-Jen; neunhundert ber ftartften Manner manben dieselben auf. Somit murbe ich in ungefahr brei Stunden emporgeboben, in bie Maschine geworfen und bort feftge-Alles bies ift mir nachber ergablt worben, bunben. benn mabrend ber Overation lag ich, megen bes Schlaftruntes in bem von mir genoffenen Beine, im tiefften Schlaf. Runfgebnbundert Pferbe, bie größten, welche ber Raifer befaß, bie an Lange zwei Boll und an Sobe einen balben Boll betrugen, wurden vorgespannt, um mich jur Sauptftabt ju gieben, welche, wie ich borte, eine balbe Deile entfernt mar.

Rachdem wir ungefähr vier Stunden unterweges gewesen waren, erwachte ich durch einen sehr lächerlichen Umstand. Als nämlich das Fuhrwerk anhielt, damit irgend einer plöglichen Berwirrung abgeholfen werde, tonnten zwei ober brei junge Gingeborne ibre Reugier. mich ichlafen gu feben, nicht unterbruden. Gie fletter= ten auf bas Ruhrwert, und ichlichen fich auf ben Beben an mein Geficht. Giner von ihnen, ein junger Garbeoffizier, fledte aber in mein linkes Rafenloch bie Gripe feines Spontons, welche mich wie ein Strobbalm figelte. fo bag ich mehre Dale niefen mußte. Dann ichlichen fie fich unbemerkt bavon und erft nach brei Bochen erfubr ich bie Urfache meines ploBlichen Ermachens. Mabrend ber übrigen Zeit machten wir einen langen Marich; in ber Racht ward Salt gemacht. Runfbunbert Garbiften waren an jeder Seite aufgestellt; bie eine Balfte berfelben trug Sadeln; bie andere, mit Bogen und Pfeilen ausgerüftet, ftand bereit auf mich zu ichießen. fobalb ich mich rubren wurde. Um nachften Morgen fetten wir bei Sonnenaufgang uns wieder in Bewegung und waren gegen Mittag nur noch zweihundert Ellen pon ben Stadtthoren entfernt. Der Raifer fam uns mit feinem gangen Sofe entgegen: bie Großoffigiere wollten aber burchaus nicht leiben, baß Geine Dajeftat burch bas Befteigen meines Rorpers fein Leben in Befahr fege.

Der Wagen hielt bei einem alten Tempel an, welcher, wie es hieß, der größte im ganzen Königreiche war. Einige Jahre vorher war er durch einen unnatürlichen Mord besteckt worden. Das Bolf hielt ihn deßhalb für entweiht und man hatte ihn nunmehr zum gewöhnlichen Gebrauch bestimmt und alle heiligen Geräthe und Berzierungen daraus hinweggeschafft. Das Gebäude ward mir als Wohnung angewiesen. Das große nach Norden hin gerichtete Thor war vier Juß hoch und zwei Huß breit, so daß ich bequem hindurchtriechen konnte. Auf jeder Seite dieses Thores besand sich ein kleines Fenster

faum feche Rug über bem Boben erhaben; auf bem, welches fich links befand, fpannte ber Soficmied bes Ronigs einundneunzig Reiten aus, von ber Große berjenigen, woran bie Damen ibre Uhren tragen; biefe wurden mit einundsechszig Schlöffern an meinem linten Beine befeftigt. Dem Tempel gegenüber, auf ber anberen Geite ber Beerftrage, fant in ber Entfernung von amangig Buß ein wenigstens fünf Buß bober Thurm. Diefen bestieg ber Raifer mit bem erften Abel feines Sofes, um mich ju feben. 3ch felbft tonnte bie Beren nicht erbliden, babe aber ben Borfall nachher erfahren. Bu bemfelben 3med follen wenigstens bunberttaufend Menfchen aus ber Stadt gefommen fein, und ich glaube, baß nicht weniger wie gebntaufend meinen Leib mit Leitern erfliegen, und ben Berboten meiner Bachen trotten. Bald aber ericbien eine Proflamation, welche biefe Reugier bei Tobesftrafe unterfagte.

Als die Arbeiter sahen, es sei mir unmöglich meine Retten zu brechen, durchschnitten sie alle Stricke, womit ich gefesselt war. Hierauf erhob ich mich in so melan-cholischer Gemüthsverfassung, wie ich noch nie bisher empsunden hatte. Allein der Lärm und das Staunen des Bolkes, als man mich ausstehen und herumgehen sah, ist nicht zu beschreiben. Die Retten an meinem linken Beine waren ungefähr zwei Ellen lang und gestatteten mir nicht allein im Halbkreise vorwärts und rückwärts zu gehen, sondern erlaubten mir auch in das Thor zu kriechen und mich der Länge nach im Tempel auszustrecken, da sie vier 30ll vom Thore besessigt waren.

#### 3weites Rapitel.

Der Raifer von Lilliput besucht mit bem Gefolge feines Abels ben Berfaffer. Des Raifers Person und die Nornehmen werben beschrieben. Gelehrte erhalten ben Auftrag, ben Bersaffer in ber Laubessprache zu unterrichten. Er seht sich burch feinen sanften Charatter in Gunft, Seine Tafchen werben burchsucht. Degen und Pistolen werben confisciet.

Als ich nun auf ben Rugen fant, fab ich mich ein wenig um, und ich muß gefteben, bag ich niemals eine fo icone Auslicht erblidt babe. Die Umgebung ericbien wie ein Garten, und bie eingehagten Kelber, welche in ber Regel vierzig Quabratfuß betrugen, glichen ben Blumenbeeten. Diese Relber maren untermischt mit Balbern von acht fuß Umfang; bie größten Baume fchienen fieben Ruß boch ju fein. Links erblidte ich bie Sauptftabt, bie einer auf Theatercouliffen gemalten Stadt glich. Schon feit einigen Stunden murbe ich von Raturbedurfniffen beftig gebrangt, und bies mar mabrlich fein Bunber, benn icon feit zwei Tagen batte ich mich nicht entledigt. 36 befand mich in großer Rlemme zwischen Roth und Scham. Das befte Ausfunftemittel, welches mir ein= fiel, war, in mein Saus zu friechen. 3ch that es, fcbloß bas Thor, ging, fo weit es die Lange meiner Retten erlaubte, binein und erleichterte meinen Rorper. Dies war jeboch bas einzige Dal, baß ich mich einer fo un= reinlichen Sandlung ichuldig machte; auch boffe ich in

biesem Punkte auf die Nachsicht bes gütigen Lesers, nachbem er reislich und unparteissch meinen Fall und meine
schlimme Lage überlegt haben wird. Bon dieser Zeit an
war es stets meine Gewohnheit, sobald ich aufstand, dies
Geschäft in der freien Luft abzuthun; und jeden Morgen ward auch gehörig Sorge getragen, daß der anstößige Stoff, ehe Gesellschaft anlangte, von zwei dazu
angestellten Dienern auf Karren fortgebracht wurde. Ich
würde vielleicht bei einem Umstande nicht so lange verweilen, welcher beim ersten Andlick als nicht sehr wichtig erscheint, hätte ich es nicht für nothwendig gehalten, meinen Ruf in Betreff der Reinlichkeit vor der
Belt zu rechtsertigen, da Verleumder, wie ich höre, bet
diesem Anlaß und anderen Gelegenheiten dieselbe in Frage
gestellt haben.

Als dies Abenteuer zu Ende war, ging ich wieder aus meinem Saufe, benn ich bedurfte ber frifden Luft. Der Raifer war bereits ben Thurm berabgestiegen und ritt auf mich ju, welches ibm beinahe theuer gu fteben gefommen ware. Gein Pferd, obgleich trefflich jugeritten, baumte fich bei bem ungewohnten Anblid, benn es mußte ibm fcheinen, ein Berg bewege fich vor feinen Augen. Der gurft jedoch, ber ein vorzüglicher Reiter war, hielt fich im Sattel, bis feine Begleiter berbeieilten und ben Baum ergriffen, fo baß feine Majeftat Beit . hatten abzusteigen. Ale ber Raiser abgeftiegen mar, befah er mich von oben bis unten mit großer Bewunde= rung, hielt fich aber immer aus bem Bereich meiner Retten. Er befahl alebann feinen Rochen und Rellermeiftern, bie icon mit Allem bereit maren, mir Effen und Erinfen zu reichen. Diefe Rabrung ichoben fie mir auf einer Art von Aubrwerten bin, bis ich fie ergreifen fonnte.

3d nahm aber biefe Fuhrwerte und leerte fie in Rurgem fammtlich aus. Zwanzig waren mit Kleisch, gebn mit geiftigem Betrant in irbenen Befdirren belaben. Bebes lieferte mir amei ober brei gute Biffen. Das Getrant von gebn irbenen Befagen gog ich in einen folden Bagen und leerte benfelben mit einem Buge. Die Raiferin und bie jungen Pringen und Pringeffinen von Geblüt fagen mit einem Befolge vieler Damen in einiger Entfernung auf Stublen. Bei bem Unfall bes faiferlichen Pferbes ftanden fie auf und traten naber an bie Perfon feiner Majeftat bin, bie ich jest genauer beschreiben will. Der Raifer ift um die Breite meines Ragels größer, als feine Sofleute; und bies allein genügt, bie, welche ibn ichauen, mit Ehrfurcht zu erfüllen. Geine Befichtszüge find fart und mannlich; feine Lippe ift öftreichisch, feine Rafe gebogen, Leib und Glieber in iconem Berhaltniß gebilbet, feine Bewegungen anmuthig, feine Saltung majeftatifd. Er war bamals icon über bie erfte 3ugendblute binaus, benn er gablte achtundzwanzig breiviertel Jahre. Sieben Jahre batte feine gludliche und im Allgemeinen fiegreiche Regierung gebauert. Um ibn beffer betrachten zu tonnen, legte ich mich auf bie Seite, fo baß fein Beficht mit bem meinigen parallel ftanb, wabrend er fich brei Ellen von mir entfernt bielt. Gpater habe ich ibn jeboch öfter in ber Sand gehalten, und fann mich beghalb in ber Beschreibung nicht taufchen. Seine Rleibung war febr einfach; bie Dobe balb orien= talifc, halb europaifc. Er trug auf bem Saupte einen leichten golbenen, mit Buwelen geschmudten Belm, von . beffen Spipe eine Feber berabwebte. Er hielt fein Schwert gezogen in ber Sand, um fich ju vertheidigen, im fall ich losbrache; es war beinabe brei Boll lang, Scheibe

und Griff mit Diamanten geschmudt. Seine Stimme flang idrillend, mar aber qualeich beutlich und vernebm= lich; fogar wenn ich aufftant, tonnte ich fie boren. Die Damen und herren bes hofes waren fammtlich mit vieler Pracht gefleibet, fo bag es icheinen tonnte, auf bem Drie, wo fie fanben, fei ein mit geftidten Siguren in Gold und Gilber ausgeschmudter Beiberrod ber Lange nach ausgebreitet. Seine Majeftat erwies mir Die Ehre, öfter mit mir ju reben, und gab auch Ermiberungen, allein wir fonnten einander nicht verfteben. Auch waren mehre Priefter und Rechtsgelehrte gegenwartig (auf ben Stand ichloß ich nach ber Rleibung), bie ben Auftrag batten, mich anzureben; ich wollte mich mit ihnen in allen Sprachen unterhalten, worin ich mich nur einigermaßen ausbruden fonnte: im Deutschen, Sol-Tanbifden, Lateinischen, Frangofifden, Spanifden, Sta-Tienischen und in ber Lingua franca. Allein meine Bemübung balf zu Richts.

Nach zwei Stunden entfernte sich der Hof. Eine ftärkere Wache ward vor mir aufgestellt, um die Impertinenz und wahrscheinlich auch die Bosheit des Pöbels abzuwehren, welcher sehr begierig war, mir so nahe zu kommen, als er durfte. Einige waren sogar so undorsichtig, ihre Pfeile auf mich abzuschießen, als ich auf dem Boden vor meinem Hause faß, und ein Pfeil hätte beinahe sogar mein linkes Auge getrossen. Allein der Oberst befahl, sechs der Rädelssührer verhaften zu lassen, und hielt es sur die passensfie Strase, sie mir gesesselt zu überliesern; sein Besehl wurde von den Soldaten sogleich ausgeführt, indem sie die Gefangenen mit den Lanzenspissen in meinen Bereich trieben. Ich nahm sie sämmtlich in meine rechte Hand, stedte fünf in meine

Rocktasche, und gab mir das Ansehen, als wollte ich ben sechsten lebendig effen. Der arme Mann schrie furchtbar, und der Oberst wurde mit seinen Offizieren doch besorgt, besonders als sie sahen, wie ich mein Messer aus der Tasche zog; allein ich beschwichtigte bald diese Furcht, denn ich schaute ihn mit sansten Bliden an, durchschnitt seine Fesseln, und setzte ihn auf den Boden. Natürlich lief er fort. Die Uebrigen behandelte ich in derselben Art, als ich sie einen nach dem andern aus der Tasche gezogen hatte, und ich bemerkte, daß sowohl Soldaten als Bolk über dies Zeichen meiner Gnade entzückt waren, welches sehr zu meinen Gunsten bei Hose erzählt wurde.

Gegen Abend gelangte ich mit einiger Schwierigkeit in mein Haus, und legte mich bort auf ben Boben nieber. Dies mußte ich ungefähr vierzehn Tage lang thun, während welcher Zeit auf Befehl bes Kaisers ein Bett für mich zugerichtet wurde. Sechshundert Betten von gewöhnlichem Maaß wurden in mein Haus gedracht und bort bearbeitet; hundertundfünfzig Betten, zusammengenäht, bildeten die Länge und Breite einer Matrate; vier davon wurden über einander gelegt, waren mir aber noch immer nicht bequem genug, wegen der Härte des Fußbodens von poliriem Stein. In demselben Berhältniß wurde ich mit Kissen, Betttüchern und Decken verschen, die mir so ziemlich erträglich schienen, da ich so lange an Strapazen jeder Art gewöhnt gewesen war.

Als die Nachricht von meiner Ankunft sich im Konigreiche verbreitete, strömte eine wunderbare Menge reicher, fauler und neugieriger Leute herbei, um mich zu sehen. Die Dörfer standen beinahe leer, und eine bebeutende Bernachläffigung der Landwirthschaft hätte die Folge sein muffen, wenn Se. kaiserliche Maieftät biese Nachtheile burch mehre Proklamationen und Staatsbefehle nicht verhindert hatte. Sie gebot, alle diejenigen, welche mich bereits gesehen hatten, sollten nach Hause kehren, und sich unterstehen, ohne Erlaubniß des Hoses in den Bereich meines Hauses bis auf fünfzig Ellen zu kommen. hierdurch erlangten zugleich die Staatssekretäre bedeutende Honorare.

Mittlerweile bielt ber Raifer baufige Ratheverfammlungen, um ju überlegen, wie man mit mir verfahren muffe. Gin befonderer Freund, jugleich ein Mann vom bochften Stanbe, ber alle Bebeimniffe vortrefflich fannte, bat mir nachber bie Berficherung gegeben, ber Sof fet meinetwegen in bebeutenber Berlegenheit gemefen. Man fürchtete, ich mochte meine Teffeln gerreißen, ober fo viel effen, baß eine Sungerenoth bie nothwendige Folge fein mußte. Einige Male beschloß ber Sof, mich verhungern au laffen, ober Geficht und Sanbe mit vergifteten Pfei-Ien ju befchiegen, welche mich balb murben getobtet baben; bann aber fiberlegte man wieber, ber Geftant einer fo großen Leiche könne eine Peft in ber Sauptstadt erregen, bie fic bann mabriceinlich im gangen Ronigreiche Bahrend biefer Berathungen traten verbreitet batte. mehre Offiziere an die Thur bes Gaales, mo ber Rath versammelt war. 3met von ihnen murben zugelaffen, und berichteten mein Berfahren gegen bie feche vorber erwähnten Berbrecher. Dies machte auf bas Berg Gr. Majeffat und auf ben gangen Rath einen fo gunftigen Eindruck, baß ein taiferlicher Befehl erlaffen marb, wonach alle Dorfer bis auf bie Entfernung von neunhundert Ellen jeden Morgen feche Doffen, vierzig Schafe und andere Rabrung als meinen Lebensunterhalt liefern

follten; barunter befand fich eine verhaltnismäßige Daffe pon Brob. Bein und anberen geiftigen Getranten. Rablungs Statt gab Ge. Majeftat Unweisungen auf bie Schaptammer, benn biefer Rurft beftreitet feinen Sofbalt faft ausschließlich aus ben Ginfunften feiner Domanen. Rur felten und bei außerorbentlichen Gelegenheiten merben Abgaben von feinen Untertbanen erboben, welche bagegen auf ibre eigenen Roften in ben Rrieg gieben müffen. Auch wurden fechebundert Versonen als meine Bebiente angestellt, welche bestimmten lobn für ibre Rabrung und paffend eingerichtete Belte an ben beiben Seiten meiner Thure jur Bobnung erhielten. Ferner ward befohlen, breibundert Schneiber follten mir einen Angug nach ber Mobe bes Landes verfertigen; feche Gelebrte, und amar bie bedeutenbften im Befit Gr. Dajefollten mich in ber Lanbessprache unterrichten; endlich follten bie Pferbe bed Raifers, bie bes Abels und ber Garben baufig vor mir jugeritten werben, bamit fie fich an meine Person gewöhnten. Alle biefe Befehle wurben geborig jur Ausführung gebracht; nach ungefähr brei Bochen batte ich bebeutenbe Kortidritte im Erlernen ber Gprache gemacht; mabrent beffen beebrte mich ber Raifer baufig mit feinen Befuchen und batte bie Unabe, meinen Lebrern beim Unterricht au belfen. Wir fingen bereits an, einigermaßen uns zu perftanbigen, und bie erften Borte, bie ich lernte, mar ber Gat: Er moge mir gutigft meine Freiheit ichenten, eine Phrase, bie ich täglich fniend wiederholte. Geine Antwort, foviel ich begreifen tonnte, lautete : Rur bie Beit tonne meine Freiheit ermirten. Er burfe ohne ein Gutachten feines gebeimen Ratbes mir biefelbe nicht ertheilen, und querft müßte ich Lumos kelmin pesso desmar lon emposo,

bas beißt, ibm und feinem Ronigreiche Frieden ichmoren. 3d wurde übrigens mit aller Milbe behandelt werben. Alebann rieth er mir, burch Gebulb und fluges Betragen feine und feiner Unterthanen Achtung mir ju ermerben. Er fprach ben Bunfc aus: 3ch moge es ihm nicht übel nehmen, wenn er beftimmten Beamten ben Befehl eribeile, mich ju burchsuchen; mahrscheinlich murbe ich verschiedene Baffen mitgebracht baben, welche nothwenbia bodft gefährliche Dinge fein müßten, wenn fie meiner Größe entsprächen. 3ch antwortete : Seine Majeftat werbe gufrieden gestellt werben. 3ch fei bereit, mich gu entfleiben, und meine Tafchen vor ihren Augen auszu-Diefe Antwort gab ich theils burch Beiden. theils auch burch Borte. Er fagte hierauf: Rach ben Wefeten bes Konigreichs muffe ich mich von zweien feiner Beamten burchsuchen laffen; er wußte, bies fonne obne meine Ginftimmung und Gulfe nicht gefcheben. 21les, was fie mir nahmen, werbe mir guruderftattet werben, fobalb ich bas Land verließe, ober ich murbe nach einem von mir festgefetten Preife bie Bablung bes Berthes erhalten. Die beiben Beamten feste ich alebann auf meine Sand, ftedte fie querft in bie Tafchen meines Ueberrode und bierauf in bie übrigen meiner Rleiber, nur ließ ich in meinen Beinfleibern einige Behalter aus, welche fleine, mir burchaus nothwendige Artifel enthiel= ten, die ihnen jeboch gleichgultig fein mußten. In einer Tafche trug ich eine filberne Ubr, und in ber andern einen Beutel mit einigem Gelb. Da bieje Berren Feber, Tinte und Papier bei fich hatten, fdrieben fie ein genaues Bergeichniß von Allem, was fie faben, nieber, und als fie fertig waren, baten fie mich, fie wieber auf ben Boben gu feten, bamit fie baffelbe bem Raifer

überbringen könnten. Dies Berzeichniß übersette ich nachber ins Englische, und es lautet Bort für Bort folgenbermaßen:

Erftens: In ber rechten Tafche bes großen Bergmenichen (fo übersette ich bie Worte Quinbus Flestrin) fanben wir nach ber genauesten Untersuchung nur ein großes Stud rauben Tuches, breit genug, einen gußteppich für Eurer Majeftat erftes Staatszimmer zu bilben. In ber linten Tafche faben wir eine große filberne Rifte mit einem Dedel von bemfelben Metall, welchen wir, bie Bisitatoren, nicht berausbeben tonnten. Bir baten beßhalb, biefelbe ju öffnen; Giner von uns trat binein, und gerieth bis an die Mitte bes Beins in eine Art Staub, ber uns ins Beficht flog und uns beibe beftig und mehremal nießen ließ. In feiner rechten Beftentafche fanben wir ein ungebeures Bunbel weißer und bunner Gubftang, bie übereinander gerollt ungefahr bie Dide von bret Menfchen enthielt. Gie war mit einem farten Tan umwunden und mit ichwarzen Figuren bezeichnet. unferer unterthäniaften Meinung befteben biefelben in Buchftaben, von benen jeber balb fo groß ift, wie bie Flache unserer Sand. In ber linken Bestentasche befand fich eine Art Maschine, von beren Ruden zwanzig lange Pfable benjenigen abnlich fich ausbehnten, welche Pallifaben por bem Palafte Gurer Majeftat bilben. Siemit fammt fich ber Beramensch, wie wir vermuthen, feine Bir baben ibn nämlich nicht immer mit Fragen beläftigt, weil wir es febr fcwierig fanden, uns einander verftandlich ju machen. In ber großen Tafche rechts an feiner Mittelfleidung (fo überfete ich bas Bort Panfu-to, womit fie meine Beinfleiber bezeichneten) faben wir einen boblen Bfeiler aus Gifen von einer Mannslange, mit einem farten Stud Bimmerbolg von noch größerem Umfange wie der Pfeiler. Auf einer Geite bes Pfeilers ragten große Gifenftude in fonderbaren Figuren bervor, bie wir nicht ju erflaren vermogen. In ber Iinten Tafche befand fich eine Dafchine berfelben Art. In ber fleinen Tafche rechts waren mebre runbe und flache Stude von weißem und rothem Detall; einige meife, wie es ichien aus Gilber beffebend, maren fo groß, bag ich und mein Ramerad fie taum in bie Sobe beben tonnten. In ber linken Tafche waren zwei Pfei-Ier von unregelmäßiger Gestalt. Wir fonnten nicht ohne Schwierigkeit bis auf ben Bipfel berfelben reichen, als wir auf bem Boben ber Tafche ftanben. Giner berfelben war bebedt, und ichien aus einem Stude verfertigt gu fein, an bem obern Enbe bes andern befand fich aber eine weiße runde Subfang, zweimal fo bid wie unfere Ropfe. In jedem berfelben war eine wundersame Stablflace eingeftogen, welche wir burch unferen Befehl, ibn Bu öffnen zwangen; wir befürchteten nämlich, biefes tonnten gefährliche Dafchinen fein. Er nahm bie Stahlfladen aus ihrem Bebaufe und fagte und, in feinem ganbe fei es Sitte, fich mit ber einen ju rafiren und mit ber anbern bie Fleischspeisen zu gerschneiben. In zwei Zaichen konnten wir nicht eindringen; er nannte biefe feine Hleineren Behalter; fie bestanden in zwei breiten Goli-Ben an bem obern Theile feines Mittelfleibes, welche aber burch bie Spannung feines Leibes eng geschloffen waren. Aus bem rechten Behalter bing eine bide filberne Rette mit einer munderbaren Dafchine am Ende. Bir befahlen ibm, fie berauszuziehen, was auch immer fich bort befinben moge. Gie bestand aus einer Rugel, gur Balfte von Gilber, jur Salfte von einem andern burdfichtigen Metall.

Un ber burchfichtigen Seite faben wir mehre fonberbare Riguren in Cirfelform , und glaubten biefelben berühren ju fonnen, bis unfere Finger burch bie belle Gubftang aufgehalten murben. Als er bie Dafdine an unfere Dhren bielt, machte fie ein fortwährenbes, bem einer Baffermuble ahnliches Geraufch: wie wir vermuthen, ift baffelbe entweder ein unbefanntes Thier, ober ber Gott, ben er verebrt. Bir find aber ju ber lettern Meinung geneigter, weil er uns versicherte (wenn wir ihn nämlich recht verftanden baben, benn er ift noch immer nicht im Stanbe, fich richtig auszubruden), er thue felten etwas, ohne jenes Ding um Rath ju fragen. Er nannte es fein Drafel und fagte, es bezeichne bie Beit jeder Sandlung feines Lebens. Mus ber linten Taiche jog er ein Ret beraus, groß genug, um einem Rifder bei feinem Befcafte gu bienen; er verftand es jeboch, baffelbe wie einen Gelbbeutel ju öffnen und gu foliegen, und es verfah ihm wirklich bie Dienfte eines folden. Bir fanten barin mehre maffive Stude gelben Metalls, welche von ungeheurem Berth fein muffen, wenn fie wirklich aus Gold verfertigt finb.

Nachdem wir so auf Befehl Eurer Majestät mit Sorgsalt seine Taschen burchsucht hatten, bemerkten wir einen Gürtel um seinen Leib aus der haut eines wunderbaren Thieres versertigt, an welchem links ein Degen von fünfsacher Mannslänge herabhing; rechts einen in zwei Zellen abgetheilten Sack ober Beutel; jede Zelle aber kann ungefähr zwei Unterthanen Eurer Majestät enthalten. In einer dieser Zellen befanden sich Augeln oder Bälle von sehr schwerem Metall, von der Dicke unserer Köpfe, welche eine sehr starte hand zum Aufeheben ersorderten! die andere hälfte enthielt einen hausen

schwarzer Körner von keinem großen Umfang ober Gewicht, benn wir konnten ungefähr fünfzig auf unserer handlache halten.

Dies ift ein genaues Berzeichniß aller Dinge, bie wir an bem Leibe bes Bergmenschen gefunden haben, ber uns mit vieler Söslichkeit behandelte, und der geziemende Achtung vor dem Auftrage Eurer Majestät bewies. Unterschrieben und besiegelt am vierten Tage des neunundachtzigsten Monats der glücklichen Regierung Eurer Majestät.

#### Fleffen Frelod.

Marfi Frelod.

Als bies Bergeichniß bem Raifer vorgelesen mar, befahl er mir, jedoch in febr höflichen Ausbruden, alle angeführten Artitel auszuliefern. Buerft verlangte er meinen Degen, ben ich mit Scheibe und allem Bubebor berbeibrachte. Mittlerweile ließ er 3000 Mann ausermablte Truppen, bie ibn begleiteten, manopriren, um mich ju umringen. Bogen und Pfeile murben in ber Urt bereit gehalten, bag eine Salve nach Befehl fogleich gegeben werben fonnte. Dies jeboch bemertte ich nicht, benn meine Augen maren allein auf Geine Majeftat gerichtet. Alebann bat er mich ben Degen ju gieben, welcher faft überall noch febr glanzte, obgleich er burch Seemaffer etwas eingeroftet war; ich that es und fogleich erscholl von ben Truppen ein lauter Ruf, ber theils von Schreden, theils von Heberrafdung zeugte. Die Sonne ichien bell und ber Lichtreffer blenbete bie Augen ber Leute, als ich ben Degen in meiner Sand bin und ber schwang. Seine Majestät ift ein febr muthiger Fürst und erschrad weniger wie ich erwarten tonnte. Er befabl mir, ben Degen wieber in bie Scheibe ju fteden und bann fo fanft wie möglich auf ben Boben gu legen in ber Entfernung von ungefahr feche gub, foweit es meine Rette erlaubte. Bunachft marb bann einer ber boblen eifernen Pfeiler verlangt, worunter fie meine Tafdenpiftolen verftanden. 3ch jog eine berfelben beraus und machte ihnen fo gut wie möglich ben Bebrauch perftanblich; alebann lub ich fie allein mit Pulver aus bem engen Schluffe meiner Pulvertafche, in welches fein Tropfen Geewaffer batte bringen tonnen (fluge Seeleute pflegen fich ftete mit einer folden zu verfeben). Bupor ermabnte ich ben Raifer, nicht zu fehr zu erschreden, und icog bann in bie Luft. Sier war bas Erftaunen noch größer, als bei bem Unblid bes Degens. Sunberte fie-Ien wie tobt ju Boben, und fogar ber Raifer, obgleich er fteben blieb, tonnte fich nicht fo balb vom Schred erbolen. 3d lieferte meine Diftolen in berfelben Beife wie meinen Degen aus, hierauf auch meine Pulvertafche mit ben Rugeln, indem ich bat, die erftere bom Feuer entfernt ju halten , benn ber fleinfte gunten murbe ben Inhalt fogleich entzünden, und fein faiferlicher Pa-Taft tonnte alebann in die Luft fliegen; ich überlieferte ferner meine Uhr, auf bie ber Raifer febr neugierig war; er befahl beghalb aweien feiner größten Garbiften fie auf ben Schultern berbei ju bringen, indem fie an einem Pfahle in ber Art bing, wie Rarrner in England ein Bierfaß tragen. Er wunderte fich über ihr Geraufc und über die Bewegung bes Beigers, ben er febr gut erfennen tonnte, benn bas Geficht jener Leute ift bet weitem icharfer wie bas unfrige. Aslbann fragte er feine Gelehrten nach ihren Meinungen hiernber, welche, wie fich ber Lefer leicht benten tann, auf febr verfchiebene Beise ausfielen; ich brauche fie wohl nicht gu

wiederholen und konnte sie auch wirklich nicht ganz versiehen. Dierauf lieferte ich mein Silber- und Aupfergeld, meine Börse mit neun großen Goldstüden und einigen kleineren aus, mein Taschen- und Rasirmesser, meine silberne Schnupftabacksbose, meinen Ramm, mein Schnupftuch und Tagebuch. Die Pistolen und Pulvertasche wurden auf Wagen in die Borrathshäuser Seiner Majestät gebracht; mein übriges Eigenthum wurde mir jedoch zurückgegeben.

Wie ich schon erwähnte, hatte ich noch eine besondere Tasche, die man bei den Nachsuchungen nicht bemerkte. Herin befand sich eine Brille (die ich wegen meines schwachen Gesichts disweilen gebrauchen muß), ein Taschenperspektiv und einige andere Geräthe, die dem Kaiser von keinem Nupen sein konnten, weshalb ich mich denn auch durch meine Ehre nicht für verpslichtet hielt, sie herauszugeben. Ich befürchtete nämlich, sie möchten verloren geben oder verdorben werden, wenn ich sie überlieserte.

## Drittes Rapitel.

Der Berfasser unterhalt ben Raifer und ben Abel beiber Geschiechter auf eine febr ungewöhnliche Beise. Die Bergnügungen bes hofes von Lilliput werben beschrieben. Der Berfasser erhalt feine Freiheit unter gewissen Bebingungen.

Meine Sanftmuth und mein autes Betragen batten ben Raifer und feinen Sof, fo wie auch Beer und Bolt im Allgemeinen fo febr gewonnen , bag ich anfing Soffnung ju begen, ich wurde in Rurgem meine Rreibeit erhalten; ich gab mir alle mogliche Dube, biefe gunflige Stimmung ju unterhalten. Die Gingeborenen befürchteten allmälig weniger Befahr; bisweilen legte ich mich nieber und ließ funf ober feche auf meinen Ropf; Anaben und Madden magten gulett, Berfteden in meinem Saare ju fvielen. Auch batte ich icon giemliche Kortidritte im Berftandnig ber Landesfprache gemacht. Gines Tages batte ber Raifer ben Ginfall, mich mit bem Schaugeprange bes Lanbes ju unterhalten, worin fein Bolt alle andern, bie ich tenne, an Gewandtheit und Pracht übertrifft. Reines gefiel mir aber fo febr wie ein Seiltang, welcher auf einem bunnen weißen Faben ausgeführt wurde, ber ungefahr vier guß lang awolf Boll über bem Boben ausgespannt war. 3ch nehme mir die Freiheit und bes Lefers Beduld in Anspruch, bierüber ein wenig weitlaufiger ju werben.

An biefer Unterbaltung wird nur von benjenigen mitaewirtt, welche fich um bebeutenbe Memter und um bie bochte Gunft bei Sofe bewerben. Bon Jugend auf erfernen die Candidaten biefe Runft, find jedoch nicht immer von abeliger Geburt ober burch Ergiebung gebilbet. Wenn ein boberes Amt vafant wirb, entweber burch Tob ober Ungnabe (letteres gefchiebt öfter), fo erfuchen fünf ober feche Canbibaten ben Raifer in einer Bittidrift. Seine Majeftat mit einem Seiltang unterhalten gu burfen. Ber am bochften fprang, ohne ju fallen, erhalt bas Amt. Dft erbalten bie birigirenben Minifter Befehl, ibre Gefdidlichteit ju geigen, um ben Raifer ju übergeugen, baß fie ibre Sabigfeit nicht verloren baben. Der Rinangminifter (Flimnap) befitt bas Privilegium, auf bem idroff gefvannten Geile Capriolen ju ichneiben, und awar um einen Boll bober wie ber fibrige bobe Abel bes Reiches; ich habe oftmale gefeben, wie er jenen gefabrlichen Sprung vollführte, in welchem ber Seiltanger topfüber fich in ber Luft herumbreht und bennoch auf feinen Rugen ftebt, fobalb er ben Boben erreicht. Dies Meifterftud wurde auf einem Teller ausgeführt, ber auf einem Zau von ber Dide eines einfachen Binbfabens ausgespannt war. Mein Freund Rebrefal, erfter Gefretar für bie Sausangelegenheiten, ift nach meiner Meinung, wenn mich bie Freundschaft nicht parteifch macht; ber zweite nach bem Finangminifter; bie übrigen Großbeamten ber Rrone find einander gleich an Runftfertigfeit. Diefe Unterhaltungen werben oft von ungludlichen Bufallen unterbrochen, von benen man in ben Unnalen bes Reiches mebre verzeichnet finden fann. 3ch felbft babe gefeben, wie zwei ober brei Canbibaten ein Glieb brachen. Bei Beitem größer ift jedoch bie Gefahr, wenn

bie Minister selbst Befehl erhalten, ihre Geschicklichkeit zu zeigen; da sie nämlich mit einander wetteisern, sich zu überbieten und alle Andere zu übertreffen, strengen sie sich so heftig an, daß fast jeder einmal, mehre aber zwei- dreimal zu Falle gekommen sind. Man hat mir die Bersicherung ertheilt, klimnap würde zwei oder drei Jahre vor meiner Ankunst unsehlbar den Hals gebrochen haben, hätte nicht ein Rissen des Kaisers, welches zusfälligerweise auf dem Fußboden lag, die Heftigkeit seines Falles gemildert.

Ein zweiter Zeitvertreib findet allein in Gegenwart bes Raifers, ber Raiferin und bes Premierminifters fatt. Der Raifer legt brei feine feibne Saben von brei Boll Lange auf ben Tifch; ber eine ift blau, ber andere roth. ber britte grun. Diefe Kaben werben benjenigen als Belohnungen bestimmt, welche ber Raifer burch eine befonbere Bunftbezeugung auszeichnen will. Die Ceremonie wird in Seiner Majeftat großem Staatszimmer ausgeführt, wo bie Candidaten eine Probe ihrer Beschicklich+ feit ablegen muffen, welche von ber eben ermabnten febr verschieben und von fo besonderer Art ift, bag ich nie etwas Aebnliches in ber alten und neuen Belt angetroffen babe. Der Raifer balt einen Stod borizontal in ber Sand. Die Canbibaten treten Giner nach bem Unbern vor benfelben bin und fpringen mehremal vorwarts und rudwarts barüber weg und friechen barunter bin, je nachbem ber Stod erhoben ober gefentt wirb. Bisweilen balt ber Raifer bas eine Enbe bes Stodes und fein Premierminifter bas anbere, bisweilen ift bem Dinifter allein bies Befchaft übertragen. Derjenige, melder bie meifte Bebendigfeit zeigt, und bas Rriechen und Springen am langften ausbalt, erhalt ale Belobnung bie

blaufarbene Seibe, die rothe erhält berjenige, welcher zunächst kommt, und alsdann wird die grüne ausgestheilt; die Herren tragen sämmtlich diese Auszeichnung zweimal um den Bauch gewunden. Auch sieht man wesnige Personen bei Hose, die mit diesen Gürteln nicht ausgeschmuckt sind.

Da bie Pferbe bes Deeres und ber foniglichen Stalle mir taglich vorgeführt murben, fo waren' fie nicht lange icheu, fondern tamen, obne ju flugen, bis an meine Ruge. Die Reiter pflegten mit ihren Thieren über meine Sand au fegen, wenn ich biefelbe auf ben Boben bielt; ein Jager bes Raifere fette fogar einmal auf einem großen Renner über meinen fuß mit bem Bubebor ber Schube, und bies war wirklich ein wunderbarer Sprung. Tage barauf batte ich auch bas Glud, ben Raifer auf außerorbentliche Beife zu unterhalten. 3ch bat, er mochte mir einige Stode von zwei Rug Bobe und von ber Dide eines gewöhnlichen Robres bringen laffen, worauf Geine Majeftat bem Auffeber feiner Forften fogleich bie nothwendigen Befehle ertheilte, und am nachften Morgen tamen neun Forfter mit eben fo vielen Bagen, von be= nen jeder mit acht Pferben bespannt war. 3ch nahm neun biefer Stode, fließ fie im Biered von zwei fuß in ben Boben; vier andere band ich horizontal an jene feft; alebann befeftigte ich mein Schnupftuch an bie neun Pfable, bie aufrecht fanben, bebnte es nach allen Geiten bin aus, bis es fo gespannt war, wie ein Trommelfell. Die vier borigontalen Pfable, bie ungefahr vier Boll über bas Schnupftuch ragten, bilbeten eine Bruflung. Als ich bies Bert ju Stande gebracht batte, bat ich ben Raifer, er moge eine Truppe feiner beften Reiterei, vierundzwanzig an ber Bahl, auf biefer Ebene

ererciren laffen. Geine Dajeftat billigte ben Borfdlagt ich bob bie Reiter, einen nach bem anbern, beritten unb bemaffnet, augleich mit ben commanbirenben Offizieren mit meiner Sand binauf. Sobald fie in Reibe und Glieb aufgeftellt waren, theilten fie fich in zwei Partien, manöprirten in Scheingefechten, ichoffen mit flumpfen Bfei-Ien, jogen ihre Schwerter, floben und verfolgten, griffen an und jogen fich jurud. Rury, fie offenbarten bie befte militarifche Disciplin, bie ich jemals geschaut babe. Die borizontal liegenden Stabe verhinderten, bag fie mit ibren Pferben von ber Bubne berabfielen, und ber Raifer war über biefe Unterhaltung fo entzudt, baß er fie mehre Tage lang ju wiederholen befahl; auch batte er einmal die Bnabe, fich binaufbeben ju laffen, und felbft au commandiren. Er überrebete fogar bie Raiferin mit großer Mube, fich von mir in ihrer Ganfte, zwei Ellen bon ber Bubne entfernt, emporhalten ju laffen, bamit fie eine volltommene Unficht ber Manover erlangen tonnte. Es war mein Glud, bag fein Unfall bei biefer Unterbaltung Geiner Majeftat fattgefunden bat; nur einmal folug ein feuriges Pferd, bas ein Capitan ritt, mit ben Sufen binten aus und rif ein loch in bas Schnupftuch; fein Ruß glitt aus, und es fturgte mit feinem Reiter, Sogleich aber bob ich fie wieber auf, bebedte bas loch mit ber einen Sand, und feste bie Truppen mit ber anbern in berfelben Beife berunter, wie ich fie binaufgeboben batte. Das gefturgte Pferd batte fich bie linten Dinterschenfel verrentt, allein ber Reiter war nicht befcabigt. Go gut wie möglich befferte ich mein Schnupftuch wieber aus, feste aber auf feine Saltbarfeit nicht langer Bertrauen, um auf's Reue eine fo gefährliche Unternehmung ju magen.

Ungefahr zwei ober brei Tage früher war ich in Freibeit gefest worben. Als ich ben bof mit bem ermabnten Runftflud unterhielt, langte ploplich ein Courier an, um Geine Majeftat ju benachrichtigen, baß einer Geiner Unterthanen einen Fund gemacht habe. Bener mar in ber Begend bes Dries, mo ich querft gefunden murbe, Spagieren geritten, und batte eine große fcmarge Gubftang von fonderbarer Form auf bem Boben erblidt. Gie ftredte ibre Ranber bis jum Umfange bes Schlafzimmers Seiner Majeftat, und zwar in ber Runbe aus, und erbob fich in ber Mitte bis ju einer Mannelange; es fei fein lebenbes Beicopf, wie man querft befürchtete, (fo lautete ber Bericht) fonbern fei bewegungelos auf bem Grafe ausgestredt gewesen; Debre feien einigemal berum gegangen, bann einander auf die Schulter geftiegen, um auf ben Gipfel ju gelangen. Gie fanben benfelben flach und eben, und bemertten burch Stampfen, bie Gubftang fei inwendig bobl. Dann batten fie, wie fie fagten, bie unterthanigfte Meinung gebegt, bies werbe mohl Etwas fein, welches bem Bergmenichen angebore; wenn Geine Majeftat befehle, murben fie es mit fünf Pferden berbeifchaffen. 3ch verftand fogleich, was fie bezeichnen wollten, und freute mich im Bergen, biefe Rachricht ju erhalten. Ale ich nämlich nach meinem Schiffbruch zuerft bas gand erreichte, mar ich fo verwirrt, bag mein Sut mir vom Ropfe fiel, bevor ich ben Ort, wo ich einschlief, erreichte. Meinen but batte ich nämlich beim Rubern mit einer Schnur auf bem Ropfe befeftigt, und er war befhalb mabrend bes Schwimmens mir nicht abgefallen; erft als ich gelandet mar, batte ich ibn verloren ; bie Schnur mußte burch irgend einen Bufall, ben ich nicht bemertte, geriffen fein; fruber

glaubte ich ihn im Meere verloren zu haben. Ich bat darauf Seine kaiserliche Majestät, indem ich die Natur und den Nupen desselben beschrieb, er möge Besehle ertheilen, mir ihn so schnell als möglich überdringen zu kasen. Am nächten Tage kamen auch die Fuhrleute mit ihm an, brachten ihn aber in keinem guten Justande; sie hatten in dem Rand, anderthalb Zoll am äußersten Ende, zwei Löcher gebohrt und in den Löchern zwei Daken besessigt; auf einen Wagen hatten sie ihn nicht geladen, sondern mit kangen Stricken an das Geschirr der Pserde gebunden, die ihn ungefähr eine halbe engslische Meile auf dem Boden hinter sich herschleisten; da jedoch der Boden diese Landes außerordentlich eben und sanst ist, so wurde mein hut weniger beschädigt, als ich befürchtet batte.

3mei Tage nach biefem Abenteuer befahl ber Raifer, berjenige Theil seines Beeres, welcher in ber Sauptftabt und in ber Umgegend einquartirt fei, folle fich jum Mariche bereit balten. Er batte nämlich ben Ginfall, fich auf fonberbare Beife zu unterhalten. Er wunichte, ich mochte mich wie ein Rolog aufftellen, inbem ich bie Beine, fo weit wie möglich, auseinander fpreizte. Alsbann befahl er feinem General, welcher ein alter erfahrener Truppenführer und jugleich auch mein Befduger war, bie Truppen in geschloffenen Reiben aufzustellen, und unter meinen Beinen burchmarschiren zu laffen ; bie Infanterie in Reiben von vierundzwanzig Mann, bie Ravallerie in Reiben von fechgebn, bei Trommelfcall, mit fliegenben gabnen und eingelegten Langen. Dies Corps beftand aus 3000 Mann Infanterie und 1000 Mann Ravallerie. Geine Majeftat gab Befehl, jeber Golbat folle auf bem Marich bei Tobesftrafe ben genaueften Anftanb binfichtlich meiner Person beachten; bieses konnte seboch einige junge Offiziere nicht abhalten; ihre Augen, als sie unter mir bermarschirten, aufzuschlagen. Um die Wahrheit zu gestehen, meine Beinkleiber waren bamals in so schlimmem Zuftande, baß sie Gelegenheit zum Lachen und zum Erstaunen bieten mußten.

3d batte fo viele Borftellungen und Bittidriften über bie Biebererlangung meiner Freiheit eingefandt, baß Seine Majestät die Sache querft in Seinem Rabinet und bann in bem berfammelten Staatsrathe ermabnte. Dort fand burchaus fein Biberftand ftatt, nur von Skyresh Bolgolam, ber mein Tobfeind zu fein beliebte, ohne baß ich bie geringfte Beranlaffung bagu gegeben batte. Allein ber gange Staatsrath ftimmte gegen ibn und ber Raifer gab bie Beftätigung. Diefer Minifter mar Galbet ober Abmiral bes Reiche; er befaß bas Butrauen feines Berrn im boben Grabe und war auch febr gewandt in ben Staatsgeschäften, allein von murrifchem und faurem Gemuth. Bulett ward er aber bennoch überrebet nachaugeben; es murbe jeboch nur burchgefest, bag er bie Artifel und Bebingungen, unter benen ich meine Freiheit erhalten follte, auffeten muffe. Der Skyresh Bolgolam brachte mir bie Artitel in Verfon; er war bon feinen Unterfetretaren begleitet. Rachbem jene mir vorgelefen maren, murbe mir ein Gib über bie Befolaung beffelben abverlangt; querft nach ber Gitte meines Baterlanbes und nachber in ber Methode, bie von ihren Gefegen vorgeschrieben war, welche barin beftanb, bag ich meinen rechten guß mit ber linten Sand paden, und ben Mittelfinger ber rechten Sand über bie Stirne und ben Daumen an bas rechte Dbr legen mußte. Bielleicht aber ift ber Lefer neugierig, von bem besonbern Styl und ber

Ausdrucksweise bieses Boltes einen Begriff zu erlangen, und zugleich auch die Artikel kennen zu lernen, nach denem ich meine Freiheit erhielte. Deshalb habe ich die ganze Urkunde, Wort für Wort, so weit es mir möglich war, abgeschrieben, und nehme mir die Freiheit, sie dem Publikum darzubieten.

Golbasto Momaren Eulamé Gurdilo Shefin Mully Ully Gue ber allergroßmächtigfte Raifer von Lilliput, Entzuden und Freude ber Welt, beffen Reich fich 5000 Bluftrugs weit bin ausbehnt (im gangen ungefahr feche Stunden), bis an ben Rand bes Erbreichs; Monarch aller Monarden, größer an Buche ale bie Gobne ber Menichen; beffen Ruge ben Mittelpuntt ber Erbe bruden, und beffen Saupt fich bis gur Sonne erbebt; auf beffen Bint bie Fürsten ber Erbe mit ben Rnieen gittern; fuß wie ber Frühling, voll Behaglichfeit wie ber Sommer, fruchtbar wie ber Berbft, furchtbar wie ber Binter. Geine boch= erhabene Majeftat macht bem in unfern bimmlifchen Provinzen fürglich angelangten Bergmenichen folgende Borichlage, beren Artifel er mit feierlichem Gibe befdmoren muß.

I. Der Bergmenich foll unfer Reich nicht ohne befondere, mit unserem Reichssiegel versebene Erlaubniß verlaffen burfen.

· II. Er foll ohne besonderen Befehl unsere Sauptstadt nicht zu betreten wagen; alebann foll ben Einwohnern zwei Stunden vorher eine Warnung verfündet werben, damit sie ihre Sauser nicht verlaffen.

III. Der besagte Bergmensch soll seine Spaziergange auf unsere hauptfächlichften heerstraßen beschränten und auf Biesen ober Kornfelbern sich weber niederlegen, noch auf benselben umberwandeln.

IV. Wenn er auf befagten Peerstraßen spazieren gebt, foll er mit ber äußersten Sorgfalt sich in Acht nehmen, nicht auf die Leiber unserer geliebten Unterthanen, ihre Pferbe ober Wagen zu treten; er foll auch teinen unserer Unterthanen ohne besondere Erlaubniß auf die hand nehmen.

V. Wenn bie außerordentliche Abfertigung eines Couriers erforderlich ift, so foll der Bergmensch den Courier, fowie dessen Pferd, sechs Tagereisen in seiner Tasche tragen und zwar einmal monatlich; ferner soll er den besagten Courier, im Fall dies erforderlich ift, in unsere taiserliche Gegenwart wohlbehalten zurückbringen.

VI. Er soll unser Berbundeter gegen unsern Feind auf der Infel Blenfuscu sein, und Alles aufwenden, die Flotte derselben zu zerftören, welche jest einen Angriff auf unsere Besitzungen vorbereitet.

VII. Befagter Bergmensch foll nach Zeit und Muße unsere Arbeiter unterflüßen, gewisse große Steine aufzubeben, welche auf die Mauer unseres Parts und andere königliche Gebäude verwendet werden sollen.

VIII. Besagter Bergmensch soll in ber Zeit von zwei Monaten eine genaue Uebersicht bes Umfange unserer Königreiche einliefern, indem er feine Schritte im Um-treise ber Rufte berechnet.

IX. und lettens. Der besagte Bergmensch, nachdem er die Beobachtung bieser Artitel seierlichst beschworen hat, soll eine tägliche Ration von Speise und Trank, welche jur Ernährung von 1824 unserer Unterthanen genügend ift, sowie freien Zutritt ju unserer Person und andere Beweise unserer Gunft erhalten. Gegeben in unserem Palast im Belsuborac am zwölften Tage bes einundneunzigsten Monats unserer Regierung.

36 befower und unterzeichnete alle biefe Artitel mit arober Freude und Bufriedenbeit, obgleich einige berfelben nicht fo ehrenvoll maren, wie ich batte munichen tonnen: bies mar aber ausschließlich burch bie Bosbeit bes Große abmirale Skyresh Bolgolam bemirft. Meine Retten murben mir fogleich abgenommen und ich erhielt bie voll+ tommenfte Greibeit. Der Raifer felbft erwies mir bie Chre, bei ber Ceremonie gegenwartig ju fein. 3ch gab ibm meine Dantbarfeit baburch zu erfennen, baß ich mich ibm gu Rugen warf, allein er befahl mir aufzufteben, und fügte nach manchem gnabigen Ausbrud, ben ich. aus Gurcht, eitel zu ericbeinen, bier nicht wieberbolen will, noch ferner bingu: er boffe, ich wurde mich als ein nüglicher Diener erweisen und alle bie Gunftbezeugungen verbienen, bie er mir icon übertragen babe, ober in Bufunft noch erweisen merbe.

Der Lefer habe bie Gute ju bemerten, bag ber Raifer in bem letten Artifel ber Urfunde, nach welcher ich meine Freiheit erlangte, mir fo viel Greife und Trant bewilligt, als für 1824 Lilliputer genugen wurde. Ginige Beit nachber fragte ich einen meiner Freunde bei Sofe, wie man gerade auf biefe bestimmte Babl gefommen fei und erhielt jur Antwort : bie Dathematifer batten bie Große meines Korpers mit einem Quabranten aufgenommen und ba fie nun berechneten, bag biefelbe bie ibrige im Berhaltniß von 12 ju 1 übertraf, jogen fie aus ber Aebnlichfeit ihrer Rorper ben Golug, bag ber meinige wenigftens 1824 ber ihrigen enthalten muffe und beghalb eben fo viel Rahrung erforbere, als jene Bahl Lilliputer. Sieburch fann fich ber Lefer einen Begriff von ber Rlugheit biefes Bolfes und von ber verftanbigen und genqueu Detonomie eines fo großen Burften verschaffen.

# Viertes Rapitel.

Mitbenbo, Die hauptstadt von Lillbut, wird zugleich mit bem Palaft bes Raifers befchrieben. Gine Unterhaltung bes Berfaffers mit bem Staatssetretar über bie Angelegenheiten bes Reichs. Des Berfaffers Anerbieten, bem Raifer in feinen Kriegen zu bienen.

Als ich meine Freiheit erlangt hatte, wünschte ich sogleich, die Sauptstadt in Augenschein zu nehmen, und reichte eine Bittschrift ein, Milbendo besehen zu durfen. Der Kaiser gewährte mir mein Gesuch ohne weitere Umfande, jedoch mit dem besondern Austrage, weder den Einwohnern noch den Sausern Schaden zuzusügen. Das Volk wurde durch eine Proklamation von meiner Absicht, die Stadt zu besuchen, benachrichtigt. Die Mauer, welche sie umringt, ist 2½ Fuß hoch wenigstens 11 Zoll breit, so daß eine Kutsche mit Pserden sehr bequem darauf sahren kann; in der Entsernung von zehn Fuß sind überall starke Thürme angebracht. Ich schrift über das große Thor hinweg und ging durch zwei der Hauptschraft nur seitwarts sehr leise und langsam, allein mit meinem Weitwarts sehr leise und langsam, allein mit meinem Weitwarts sehr leise und langsam, allein mit

aur

der igen**e** 

en

Gefahr nicht wagen, auszugehen. Die Dachfenster und Giebel der Säuser waren so sehr mit Zuschauern angefüllt, daß ich bei mir dachte, niemals auf meinen Reifen einen so bevölterten Ort gesehen zu haben. Die Stadt ist ein volltommenes Biered, und jede Seite der Mauer fünshundert Fuß lang. Die zwei großen Straßen, welche sie durchtreuzen und in vier Quartiere eintheilen, sind fünf Fuß breit. Die Gassen und Durchgänge, in die ich nicht hinein konnte, sondern die ich nur von Weitem im Borübergehen sah, sind zwölf bis achtzehn Zoll breit. Die Stadt ist groß genug, um fünshunderttausend Seezlen zu enthalten. Die Säuser sind drei bis fünf Stodwerte hoch, die Läden und Märkte reichlich mit Waaren versehen.

Des Raifere Palaft liegt im Mittelpuntt ber Stabt, wo bie beiben Sauptstrafen fich freugen; er wird von einer zwei guß boben Mauer umringt, die zwanzig guß von ben übrigen Gebauben entfernt liegt. 3ch hatte bie Erlaubniß Geiner Majeftat, über biefe Mauer gu fdreiten. Da ber Raum gwifchen berfelben und bem Palaft weit genug mar, fonnte ich mir letteren von jeder Geite leicht befeben. Der außere Sof ift ein Biered von viergig Buß, und fchließt zwei andere ein. 3m Inneren befinden fich bie toniglichen Bimmer, bie ich ju feben munichte; bies mar aber febr fcmierig, benn bie großen Thore, Die von einem Biertel jum andern führten, maren nur achtzebn Boll boch und fieben breit. Da nun auch die Gebaude bes außeren Sofes wenigstens fünf Rug bod waren, vermochte ich nicht über fie wegguidreiten, obne bie Binnen bes Palaftes ju beschädigen, obgleich bie Mauern von gehauenen Steinen erbaut und auch febr bid maren. Bugleich aber munichte auch ber

Raifer, ich mochte bie Dracht feines Balaftes ichauen. Dies tonnte ich erft nach brei Tagen, Die ich bamit qubrachte, mit meinem Deffern bie größten Baume bes faiferlichen Barts abzuhauen, welcher ungefahr bunbert Ellen von ber Stadt entfernt lag. Aus biefen Baumen machte ich zwei Schemel von brei guß Bobe, bie fart genug maren, mein Gewicht ju tragen. Rachbem bas Bolf aum ameiten Dal gewarnt war, ging ich burch bie Stadt jum Palaft mit meinen zwei Schemeln in ber Sand. Als ich an ben außern Dof gelangte, ftellte ich mich auf ben einen Schemel, bob ben anbern über bas Dach und feste ibn bebutfam nieber auf ben Raum awifden bem erften und zweiten Sof. Alebann fdritt fc febr bequem über bas Bebaube von einem Schemel auf ben andern und jog ben erften wieber ju mir berauf burch einen Stod, ber mit einem Saten verfeben war. Durch biefes Mittel gelangte ich in ben inneren Sof, legte mich bort auf bie Geite und bielt mein Befict an bie Kenfter bes mittleren Stodwerts, welche beghalb offen gelaffen waren. In bemfelben erblicte ich bie prachtigften Gemacher, bie man fich nur benten fann. Auch fab ich bie Raiferin mit ben jungen Bringen in ihren verschiedenen Bohnungen, umringt von ibren Begleitern. 3bre taiferliche Dajeftat batte bie Gnabe, mir augulacheln, und reichte mir aus bem genfter bie Sand gum Ruf.

Sier jedoch werde ich die ferneren Beschreibungen nicht mittheilen, weil ich dieselben für ein größeres Berk verspare, welches zum Druck bereits fertig ift. Dies soll eine allgemeine Beschreibung des Reiches Lilliput, von feiner ersten Entstehung an, und die Geschichte einer langen Reihe von Fürsten enthalten; ferner Berichte über die Kriege, Gesetze, Politit, Gelehrsamkeit, Religion, Pflanzen und Thiere beffelben; auch über die besonderen Sitten und Gewohnheiten des Bolkes und über anderen, sehr wissenswerthen und nüplichen Stoff. Meine Dauptabsicht gegenwärtig ist allein die Darstellung derzienigen Borfälle und Berhandlungen, die sich, in Betreff des Publikums und meiner selbst, während meines neunsmonatlichen Ausenthalts in jenem Reiche ereigneten.

Eines Morgens, ungefähr vierzehn Tage, nachbem ich meine Freiheit erlangt batte, tam Rebrefal, erfter Gefretar für Privatangelegenheiten bes Raifers (fo mar fein Titel) ju meiner Bohnung, und zwar nur in Begleitung eines einzigen Dieners. Geinen Bagen ließ er in einiger Entfernung warten, und bat mich, ibm eine Stunde Mubieng ju ertheilen. Bereitwillig gab ich meine Buftimmung, fowohl wegen Rebrefal's perfonlicher Gigenschaften und feines Stanbes, als auch wegen ber vielen auten Dienfte, bie er mir bei meinem Befuche am Sofe bes Raifers erwiesen hatte. 3ch machte ibm bas Anerbieten, mich niebergulegen, bamit er bequemer an mein Dbr reichen fonne, allein er jog es por, bag ich ibn mabrent bes Gefprache auf ber Sand bielt. Er begann mit Complimenten über meine Freibeit, bemertte ferner auch, er tonne auf einiges Berbienft in Betreff berfelben Unfpruch machen. Done feine jegige Stellung bei Sofe murbe ich fie fcmerlich fo balb erlangt haben. Denn, fügte er bingu, wie blubend unfer Buftand Fremben auch ericheinen mag, fo leiben wir an zwei großen Uebeln, an einer heftigen Parteiung im Innern, und an ber Gefahr eines außern Angriffs von Geiten eines machtigen Reinbes. Bas bie erfte betrifft, fo muffen Gie wiffen, baß feit ungefabr 70 Monaten

zwei Parteien, Tramedfan und Slamedfan, bon bent hoben Absapen ihrer Schuhe so benannt, mit einander in Streit liegen.

Diese Absäte sind nämlich unsere Abzeichen, und man glaubt, daß hohe Absäte sich am besten für unsere alte Constitution eignen. Seine Majestät hat jedoch beschlosen, in der Berwaltung und Regierung allein die niederen Absäte zu benugen, und ihnen alle Aemter zu ertheilen, worüber die Krone zu verfügen hat. Dieses werden Sie bald bemerken, sowie auch, daß die haden Seiner kaiserlichen Majestät wenigstens um einen Drurr niedriger sind, wie die seines Hoses. (Drurr ist näm-lich der vierzehnte Theil eines Joses.)

Die Erbitterung zwischen beiben Parteien ift so groß, daß sie weder miteinander essen, noch trinken, noch auch reden. Wir glauben, daß die Trameckan, oder hoben Absäte uns an Zahl übertreffen, allein die Staatsgewalt liegt bennoch in unserer Hand. Wir besorgen seboch, Seine kaiserliche Hobeit, der Thronerbe, habe einige Neigung zu den hoben Absäten. Benigstens können wir bemerken, daß einer seiner Absäte höher ist wie ein anderer, wodurch Böchsterselbe im Gange binkt.

Mitten unter viesen inneren Unruhen werden wir mit einer Invasion von der Insel Blesuscu bedroht, welche das zweite große Reich der Welt, beinahe eben so groß und mächtig, wie das Seiner Majestät, ift. Denn was Ihre Bemerkung betrifft, es gebe in der Welt noch andere Königreiche und Staaten, welche von menschlichen Geschöpfen Ihrer Größe bewohnt werden, so sind unsere Philosophen darüber in Zweisel, und wollen vielmehr die Behauptung aufstellen, Sie seien von dem Monde oder von einem Sterne herabgefallen. Denn es ist gewiß,

baß bunbert Sterbliche von ihrer Große alle Früchte unb Bieb im Gebiete Geiner Majeftat gerftoren mußten. Außerbem ermabnt unfere Geschichte von fechstaufenb Monaten feine andere Beltgegend als Lilliput und Blefuecu. Diefe beiben großen Machte führen, wie ich 36= nen berichten will, feit fechsundbreißig Monaten ben beftigften Rrieg mit einander. Letterer begann auf folgende Beife: Ueberall wird jugestanden, bag bie urfprungliche Beife, Gier ju öffnen, barin beftebt, baß man bas breitere Enbe ber Schale gerbricht ober abfcneibet. Allein ber Gropvater Geiner gegenwärtigen Majeftat fonitt fich, ba er ale Rnabe einft ein Gi effen wollte, bei biefer Gelegenheit in ben Finger. Darauf publicirte ber Bater ein Evift, welches allen Unterthanen bei fcmerer Strafe verbot, bas breitere Ende bes Gies au eröffnen. Das Bolt gerieth über biefes Befet in folde Buth, baß feche Rebellionen bei ber Belegenbeit entstanden. Gin Raifer verlor barin fein Leben, ein anberer feine Rrone. Diefe burgerlichen Bwifte murben fortwährend burch bie Ronige von Blefuscu beforbert, und wenn fie unterbrudt murben, flüchteten bie Berbannten gewöhnlich in bies Reich. Man berechnet, baß an elftaufend Personen gu verschiebenen Zeiten ben Tob lieber erleiben, ale bie Gier an ben fleinen Enben öffnen Biele Bunberte von biden Banben find über biefen Streit geschrieben worben, allein bie Bucher ber Breitenbigen find icon lange verboten, und ein Befet bat bie gange Partei für unfabig ertlart, fernerbin. öffentliche Memter ju verwalten. Babrend biefer Unruben machten und die Raifer von Blefuscu baufige Borftellungen burch ihre Gefandten, und jugleich ben Bormurf, eine Spaltung in ber Religion ju bewirken, ba wir

gegen bie Grundlehren unferes großen Propheten gustroga im fünfundvierzigften Rapitel bes Blundecral Chieses ift ber Roran von Lilliput) uns vergeben. fceint jedoch eine bloße Berbrebung bes Tertes ju fein. benn bie Borte lauten : Alle mabren Glaubigen öffnen bie Gier an bem paffenben Enbe. Bas nun bas paffenbe Enbe ift, muß nach meiner bemutbigen Deinung bem Bemiffen eines Beben überlaffen bleiben, ober bie erfte Magiftrateperfon befitt bas Recht, es zu beftimmen. Bett aber baben bie verbannten Breitendigen foviel Ginfluß am Sofe bes Raifers von Blefuscu und foviel IInterftugung und Ermutbigung für ibre Vartei bier in unserem Baterlande erlangt, baß ein blutiger Rrieg amifchen beiben Reichen ichon fecheundbreißig Monate lang geführt worben ift, und gwar mit verschiedenem Erfolge. Babrend biefer Beit haben wir vierzig große und noch viel mehr fleinere Schiffe, fowie breißigtaufend unferer beften Golbaten und Matrofen verloren. Beboch ber Berluft bes Feindes ift noch etwas größer wie ber unfrige. Dennoch bat er fest eine gablreiche Flotte ausgeruftet, und trifft Borbereitungen ju einer ganbung an unferer-Rufte. Geine taiferliche Majeftat fest nun großes Bertrauen in 3hre Tapferfeit und Rraft, und hat mir befbalb befohlen, diefen Bericht über unfere Angelegenheiten Ibnen vorzulegen. ...

Ich bat ben Sefretar, bem Raifer die Berficherung meines unterthänigsten Geborsams zu überbringen, und ihn zugleich zu benachrichtigen, mir als Fremben gezieme es nachmeiner Meinung nicht, mich in Parteiftreitigkeiten einzulaffen, ich sei jedoch bereit, mein Leben zu wagen, um seine Person und sein Reich gegen fremben Angriff zu vertheidigen.

### Fünftes Rapitel.

Der Berfasser verhindert durch eine außerordentliche Rriegsthat den fremben Angriff. Gin hoher Ehrentitel wird ihm ertheilt Es erscheinen Gesandte bes Raifers von Blefuscu und bitten um Frieden. In ben Bimmern der Raiferin bricht eine Feuersbrunft aus. Der Berfasser rettet ben übrigen Theil bes Palastes.

Lilliput ift burch einen 800 Ellen breiten Ranal vom Reiche Blefuscu getrennt, einer Infel, die in norboftlicher Richtung liegt. 3ch batte biefelbe noch nicht gefeben, und vermied es, nach bem mir gegebenen Bericht von einer beabsichtigten Invasion auf jener Geite ber Rufte ju erscheinen, aus Kurcht, von feindlichen Schiffen bemertt zu werben, welche bis jest noch teine Runde von mir erhalten batten. Es war nämlich jede Berbindung ber zwei Reiche mabrend bes Rriegs bei Tobesftrafe verboten, und ein Embargo auf alle Schiffe von bem Raifer gelegt worben. 3ch theilte Geiner Majeftat einen von mir gebilbeten Entwurf mit, bie gange feinbliche flotte ju erobern, welche, wie unfere Schnellfegler und berichteten, im Safen por Anter lag und bereit war, beim erften gunftigen Binbe abzusegeln. 3ch erfundigte mich bei ben erfahrenften Matrofen nach ber Tiefe bes Ranals, ben fie oft fonbirt batten, und erfubr, bag berfelbe bei ber Rlut in ber Mitte fiebengig Glumgluffs betrug, b. b. feche Rug englifden Daages,

und fonft nur bochftens funfgig Glumgluffe. Sterauf ging ich jur Norbaftufte, Blefuscu gegenüber, legte mich binter einen Bugel, jog mein fleines Tafchenverfveftiv berbor und nahm bie bor Anter liegende Rlotte bes Reinbes in Augenfchein. Dann febrte ich in mein Saus gurud, und gab Befehl, mir eine große Menge von ftarten Tauen und eifernen Stangen berbeizuschaffen. Dazu mar ich namlich burch einen Befehl bes Raifers berechtigt. Die Taue waren ungefahr von ber Dide eines Binbfabens und bie eifernen Stangen von ber gange unb Rorm einer Stridnabel. 3ch verbreifachte bie Taue, um fie farter ju machen, und brebte aus bemfelben Grunde brei eiferne Stangen gufammen, indem ich bie . Spiten in einen Saten bog. Rachbem ich funfzig folder Saten an eben fo viel Taue geheftet batte, febrte ich jur Rorboftfifte jurud, jog Rod, Schube und Strumpfe aus und ging ungefahr eine Stunde por ber Rlut mit meinem lebernen Bamme in bie Gee binein. 36 ma= tete fo fonell ich tonnte und fdmamm in ber Mitte ungefahr breifig Ellen, bis ich Boben fühlte. In weniger als einer halben Stunde mar ich bei ber Rlotte ange-Jangt. Der geind mar fo erfdredt als er mich erblidte, baß bie gange Mannichaft aus ben Schiffen fprang unb an bas Ufer ichwamm, wo gewiß nicht weniger als breißigtaufend Menfchen ftanben; alsbann nahm ich mein Tatelwert, befestigte an bem Borbertheile febes Schiffes einen Saten und band alle Stride am Enbe gufammen. Babrent ich bies vollbrachte, gab mir ber, geind eine Salve von mehr als taufend Pfeilen, von welchem mebre in meinem Weficht und meinen Sanden fteden blieben, und, ben Schmerz abgerechnet, bei meiner Arbeit mir nicht wenig binberlich waren. Am meiften war

ich binfichtlich meiner Augen beforgt, und wurde biefelben auch unfehlbar verloren baben, ware mir nicht ploplic ein Sulfemittel eingefallen. Unter anderen fleinen Urtiteln, bie mir nothwendig waren, befand fich meine Brille in einer besondern fleinen Tafche, welche von ben Bollbeamten bes Raifers, wie ich erwähnte, nicht bemerft worben mar. Diefe nahm ich beraus, fette fie auf meine Rafe und führte fo bewaffnet mit Rubnbeit mein Unternehmen trot ber feindlichen Dfeile aus, von benen mebre bas Glas meiner Brille trafen, jeboch feine anbere Birfung bervorbrachten, als biefe mir ein wenig gut verruden. Als ich nun alle Saten befestigt batte, nabm ich ben Anoten in meine Sant, und begann gu gieben, allein tein Schiff wollte fich von ber Stelle rubren, benn fie waren fammtlich an ben Antern befeftigt. Somit war ber fühnfte Theil meines Unternehmens noch zu vollbringen. 3ch ließ ben Strid fabren, ba bie Saten ja ohnedies ja an ben Schiffen befestigt blieben, und fonitt boll Rubnbeit mit meinem Deffer bie Untertaue ber Schiffe burch, wobei ich ungefahr zweihundert Schuffe in Beficht und Sanbe erbielt. Alsbann ergriff ich mieber bas jufammengeflochtene Ende ber Taue und jog mit ber größten Leichtigfeit fünfzig ber feindlichen Rrigefchiffe binter mir ber.

Die Blesuschier, welche nicht ben geringften Begriff von meinem Borhaben hatten, waren zuerst erstaunt und verwirrt. Sie hatten die Taue durchschneiden sehen und glaubten zuerst, ich wollte die Schiffe flott machen, damit sie aufeinander stießen und dadurch Schaden litten. Als sie aber sahen, wie die ganze Flotte sich in bester Ordnung bewegte, und wie ich das Ende zog, ließen sie einen solchen Rus des Schmerzes und der Berzweiflung erschallen,

daß es mir unmöglich ift, benfelben zu beschreiben. Als ich außer Gesahr war, hielt ich eine Weile an, um die Pfeile aus Hand und Gesicht herauszuziehen; als dann ried ich mich mit derselben Salbe, die mir bef meiner ersten Ankuntt gegeben ward und die ich früher erwähnte. Dierauf nahm ich meine Brille ab, wartete die die Flut ein wenig gefallen war, watete durch die Mitte des Kanals mit meiner Beute und langte wohlbehalten im Hasen von Lilliput an.

Der Raifer und fein ganger bof fand am Ufer und erwartete ben Ausgang bes großen Abenteuers. faben, wie fich die Schiffe in einem weiten Salbmond bewegten, fonnten mich aber nicht erfennen, ba bas Baffer mir bis an die Bruft reichte. Als ich in bie Mitte bes Ranals fam, geriethen fie in noch größere Kurcht, benn nun tam mir bas Baffer bis an ben Sale. Der Raifer glaubte, ich fei ertrunten, und bie feinbliche Flotte nabe fich jum Angriff gerüftet; allein feine Beforgniß verschwand balb, benn ba ber Ranal mit je= bem Schritte flacher wurde, tam ich bald fo nabe, baß man mich boren fonnte; ich bielt bas Enbe bes Taues, woran bie Schiffe befestigt waren, in bie Sobe und rief mit lauter Stimme : "Lange lebe ber großmächtigfte Raifer von Lilliput!" Diefer große Fürft ertheilte mir bet meiner Landung bas bochfte Lob, und ernannte mich auf ber Stelle jum Rarbac, ber bochften Burbe feines Raifertbums.

Seine Majeftät wünschte, ich möchte eine andere Gelegenheit benugen, um alle übrigen feindlichen Schiffe in seine hafen zu bringen. So unmäßig ift ber Ehrgeiz ber Fürsten, baß er an nichts Geringeres bachte, als an bie Eroberung bes ganzen Reiches von Blefescu,

welches er bann burch einen Bicefonig regieren laffen wollte. Er boffte ferner, alle breitenbigen Berbannten ju vernichten, und auch jenem Bolte ben 3wang aufzulegen. ihre Gier an ben fleineren Enben ju eröffnen, moburch er ber Monard ber gangen Erbe geworden mare. Allein ich fucte ibm biefen Plan auszureben, berief mich biebet fowohl auf Potitit wie auf Berechtigfeit, und ertlarte gulett in beutlichen Borten, ich murbe mich nie gunt Bertzeug bergeben, um ein freies und tapfres Bolt in Stlaverei zu bringen. Ale biefe Angelegenheit im Staats= rathe verhandelt murbe, war auch ber flügfte Theil bes Minifteriums auf meiner Seite. Diefe offene und fühne Erflarung wiberftrebte fo febr ber Politit bes Raifers, baß er mir biefelbe nie vergab. Er ermahnte fie auf febr liftige Beife im Staaterathe, und wie ich erfuhr, ichienen auch bie Rlügften mit ihrem Stillfdiveigen meine Meinung ju billigen. Andere aber, welche gebeime geinbe bon mir waren, tonnten einige Borte nicht unterbruden, womit ein verbedier Tabel gegen mich ansgesprochen wurde. Bon biefer Beit an begann eine gegen mich gerichtete Intrique gwifden bem Raifer und einem Berein mebrer gegen mich bosbaft eingenommener Minifter, welche in ungefahr zwei Monaten ausbrach und beinabe mit meiner ganglichen Bernichtung geendet batte. Bon fo wenig Bewicht find bei ben gurften bie größten Dienfte, wenn fie burch eine Beigerung, ihren Leivenschaften git bienen, aufgewogen werben.

Drei Bochen nach meiner That langte eine feierliche Gefandtschaft von Blefuscu mit bem bemuthigen Anerbieten eines Friedens an. Diefer wurde auch unter febr gunftigen Bedingungen für Lilliput, womit ich aber bier ben Lefer nicht langweilen will, in Rurzem abgeschlossen.

Die Befanbifchaft beftand aus feche Befanbten, mit einem Gefolge von ungefahr funfbunbert Berfonen. 36t Einzug war prachtig und ber Große ibres berrn, fomie ber Bichtigfeit ibres Gefcaftes angemeffen. Ale bet Traftat abgefchloffen war, wobei ich ihnen mehre bebeutenbe Dienfte burch bas Unfeben erwies, bas ich mir jest bei Sofe erworben batte, ober menigftens erworben au baben ichien, machten mir 3bre Ercellengen, welche burd Brivatmittbeilung erfubren, wie febr ich ibt Freund fet, einen Befuch in aller form und Etifette. Sie begannen mit vielen Complimenten über meine Rraft und Großmuth, luten mich in ihres herrn Ramen ein, fein Ronigreich ju befuchen, und munichten, ich mochte ihnen einen Beweis meiner munberbaren Starte zeigen, von welcher fie bereits fo viel gebort batten. Sierin ftanb ich ihnen bereitwillig ju Dienften. werbe aber ben Lefer mit ben Umftanblichfeiten nicht Jangweilen.

Als ich einige Zeit Ihre Ercellenzen zu ihrer außerordentlichen Befriedigung und Ueberraschung unterhalten
hatte, bat ich sie, sie möchten mir die Shre erweisen,
meine unterthänigste Achtung dem Kaifer, ihrem Herrn,
zu verkünden, vor dessen königlicher Person zu erscheinen
ich beschlossen habe, bevor ich nach meinem Baterlande
zurücksehre. Sobald ich deshald wieder die Shre einer Aubienz bei unserem Kaiser hatte, ersuchte ich ihn im Allgemeinen um die Erlaubniß, dem Blesuscu'schen Monarchen auswarten zu dürsen. Er hatte die Gnade, sie mir zu ertheilen, sedoch, wie ich bemerkte, auf kalte Beise; den Grund konnte ich nicht errathen, dis eine gewisse Person mir zustüsterte, Flimnap und Bogloglam hätten meine Unterredung mit den Gesandten als ein Beichen ber Abneigung bargeftellt, von welcher, wie ich beschwören tann, mein herz burchaus frei war. Dies war bas erfte Mal, baß ich einen unbestimmten Begriff von höfen und Ministern erlangte.

Es ift zu bemerten, bag bie Befandten fich burch einen Dollmeticher mit mir unterhielten, benn bie Gpraden beiber Reiche find fo febr von einander verfchieben, wie bies bei mehren ber europaischen ber gall ift. Bebe Nation ift auf bas Alterthum, bie Schonbeit, bie Rraft ibrer eigenen Sprache flolg, und verachtet bie ihret Nachbarn. Unfer Raifer jedoch benutte ben Bortbeil, welchen ihm bie Begnahme ber Flotte gewährte, zwang bie Gefandten, ihre Creditivichreiben abzugeben, und ihre Reben im Lilliputifden ju balten. Auch muß ich gefteben, bag bie meiften Berfonen von Stanbe, bag Rauf-Teute und Matrofen, fury alle, bie an ben Ruffen mobnen, fich in beiben Gprachen ausbruden fonnen. Grund liegt in ber großen Sanbelsverbindung beiber Staaten, in ber fortmabrenden Aufnahme ber Berbannten beiber Reiche, Die gegenseitig ift, in ber berrichenben Gewohnheit, junge Manner von Abel und Bermogen in bas andere Reich binüberzusenben, bamit fie burch Renntniß ber Belt, ber Menichen und Gitten ibre außeren Formen ausbilben. Die ermabnte gegenseitige Gprachtenntniß bemertte ich einige Bochen fpater, als ich bem Raifer von Blefuscu meine Aufwartung machte, ein Umfant, ber fich inmitten meines Unglude, welches burch bie Bosbeit meiner Feinde bewirft mar, ale ein bochft gludliches Ereigniß erwies, wovon ich an geboriger Stelle Bericht erftatten werbe.

Der Leser wird sich erinnern, baß ich mit einigen Artiteln unzufrieden war, unter benen ich meine Freiheit

wieber erlangte. Dir miffiel barin; baf fie ju fflavifc waren, allein ich war burch Roth gezwungen, mich zu Da ich nun jest ein Narbac bes Reiches vom bochften Range war, fo wurden fie als meiner jegigen Murbe wiberfirebend betrachtet, und ber Raifer (biefe Gerechtigfeit muß ich ibm wiberfahren laffen) erwähnte fie nie in meiner Gegenwart. Balb barauf batte ich auch noch Gelegenheit, Geiner Majeffat einen in meiner Meinung febr bebeutenben Dienft zu erweisen. 3ch marb ploBlid um Mitternacht burch bas Gefdrei mehrer Sunberte bor meiner Thure aufgewedt, und gerieth wirklich in Schreden. 3ch borte bas Wort Burglum ungufborlich wiederholt; mehre Sofleute bes Raifere brangten fic burch ben Menschenbaufen und baten mich, fogleich jumt Dalafte ju tommen, wo in ben Bimmern 3brer Dajeftat ber Raiferin burch bie Sorglofigfeit einer Ehrendame eine Reuerebrunft ausgebrochen mar. (Diefe batte nämlich einen Roman im Bette gelefen, und war babei eingefolafen.) Sogleich fprang ich auf; Befehl murbe ertheilf, mir aus bem Bege ju geben. Da nun auch ber Mond gerabe ichien, bemübte ich mich, jum Palafte ju gelangen, ohne bie Menfchen ju gertreten. Bie ich fant, batte man icon Leitern an bie Gemacher angelegt, und fich mit Feuereimern gur Benuge verfeben, allein bas Baffer war von bem Orte ber Keuerebrunft nicht wenig entfernt. Die Gimer maren bon ber Große eines farfen Fingerbute, und bie armen Leute lieferten mir fo viel und fo fonell, wie es ihnen nur moglich war; allein bie Klamme war fo beftig, bag bies nicht viel balf. 3d wurde bas Keuer mit meinem Rod leicht erftidt baben, allein ungludlicher Beife trug ich nur ein lebern Bamme. Der Fall ichien verzweifelt und betla-

genewerth, und ber prachtige Palaft wurde unfehlbar niebergebrannt fein, batte ich nicht ploplich Geiftes+ gegenwart gezeigt; wie fie mir fonft nicht gewöhnlich ift. Am Abend guvor batte ich febr viel von einem toftlichen Beine, mit Ramen Glimaum, getrunfen Coie Blefuscuer nennen ibn Rlemei, aber man balt unfere Sorte für bie beffere), welcher febr biuretisch wirkt. Sochft gludlicher Beife nun batte ich mich noch gar nicht entledigt. Die Site, ber ich mich aussette, inbem ich nabe an die Rlamme trat und fie ju loften fucte, bewirfte, bag ber Bein auf bie Urinorgane Ginfluß außerte; ich entledigte biefelben von einer folden Daffe, bie ich auch auf Die paffenbften Drte ge= fcidt binrichtete, bag bie Reuersbrunft in brei Minuten geloicht, und jener icone Palaft, beffen Bau fo viele Menichenalter erforbert batte, von ganglicher Berftorung errettet marb.

Der Tag war angebrochen, und ich kehrte in meine Wohnung zurück, ohne bem Raiser meinen Glückwunsch abzustatten, weil ich nicht wissen konnte, wie Seine Majestät den erwiesenen Dienst ausnehmen würde, obegleich derselbe von der ausgezeichnetsten Art war. Durch die Grundgesetze des Reiches wird nämlich jedem, ohne Rücksicht des Standes, die Todesstrase bestimmt, der innerhalb der Palastmauern sich auf die erwähnte Weise entledigt. Zwar beruhigte mich wieder eine Botschaft Seiner Majestät, Er werde Seinem Justizminister Beseiner Majestät, Er werde Seinem Justizminister Beseschle ertheilen, mir eine Berzeihungsurfunde in aller Korm aussertigen zu lassen. Diese konnte ich jedoch nicht erhalten; man machte mir die vertraute Mittheistheilung, die Raiserin habe den surchtbarsten Schauber über meine That empfunden, habe sich in die entserntesten

Gemächer bes Palaftes begeben, und ben feften Entichluß gefaßt, nie follten ihre früheren Bimmer zu ihrem Gebrauche wieder ausgebeffert werben. Sie konnte es nicht unterlaffen, in Gegenwart ihrer vertrauten Pofbamen mir furchtbare Rache zu schwören.

### Sechstes Rapitel.

Neber bie Einwohner von Lilliput. Ihre Biffenschaften, Gesehe und Gewohnheiten. Ihre Erziehungsmethote Des Berfaffers Lebensart in bicfem Lande. Seine Rechtsertigung einer boben Dame.

Dbgleich ich bie Beschreibung bes Reiches Lilliput in einer besondern Abhandlung mir vorbehalte, will ich indeffen ber Reugier bes Lefers in foweit nachgeben, baß ich ihm einige allgemeine Bemerfungen über über baffelbe bier mittheile. Sowie bie gewöhnliche Große ber Eingeborenen etwas weniger als feche Boll beträgt, ebenfo berricht baffelbe Berbaltniß auch beiden übrigen Thieren, Pflangen und Baumen. Die größten Pferbe und Dofen find a. B. vier bis funf Boll bod, bie Schafe ungefahr anderthalb Ball, die Ganje fo groß wie ein Sperling, und in folder Reihenfolge geht es abwarts bis ich bie Begenftanbe nicht mehr erfennen fonnte. Die Ratur hat jedoch die Augen ber Lilliputer fo geschaffen, baß fie alles bies genau, wenn auch nur in geringer Entfernung, erbliden tonnen. Um bie Scharfe ihres Befichts in ber Mabe ju zeigen, fubre ich bier nur an, bag ich einen Roch gefeben babe, welcher eine Lerche, bie nicht größer wie eine Fliege mar, rupfte, und ein junges Maochen, welches einen unfichtbaren Seibenfaben in eine unfichtbare Rabel einfavelte. 3bre größten Baume find ungefahr fieben guß boch; ich meine einige im toniglichen Part, beren Gipfel ich mit ber Sand ergreifen und ben

ich alsbann mit meinen Fingern umbiegen tonnte. Die andern Pflanzen zeigen baffelbe Berbaltnif. Diefes überlaffe ich jedoch der Einbildungsfraft des Lefers.

Bon ihrer Gelehrsamfeit, welche viele Menschenalter bei ihnen geblüht hat, will ich hier nichts reden. Ihre Art der Schrift ift aber sehr sonderbar; sie schreiben weder wie die Europä er, von der Linken zur Rechten noch von der Rechten zur Linken, wie die Araber, noch von oben nach unten, wie die Chinesen, sondern quer über das Papier, von einer Ede des Bogens zur andern, wie die englischen Damen.

Die Tobten begraben sie in ber Art, daß sie bieselben mit dem Kopfe ins Grab senken. Sie sind nämlich der Meinung, nach elshundert Monaten würden sie sämmtlich wieder auferstehen; zu dem Zwed werde die Erde, die sie sich als flach vorstellen, sich kopfüber, kopfunter kehren, und somit würden sie bei ihrer Auferstehung wieder auf die Füße zu stehen kommen. Die Gelehrten unter ihnen haben schon längst die Abgeschmacktheit dieser Meinung dargethan, allein die Sitte bleibt, um der Meinung des Bolkes sich zu fügen.

Einige Gewohnheiten und Gefete biese Reiches sinds von sehr besonderer Art; waren sie nicht denen meines eigenen theuersten Baterlandes durchaus entgegengesett, so würde ich es versuchen, Etwas zu ihrer Rechtsertigung zu sagen. Rur ware zu wünschen, daß man sie sammtlich aussichtete. Das erste, welches ich ansühren will, betrifft Denunzianten und Spione. Alle Berbrechen gegen bent Staat werden hier mit; der größten Strenge bestraft. Ergibt sich aber die Unschuld des Beklagten aus dem Prozeß, so wird der Denunziant sogleich auf schmach-volle Beise hingerichtet. Der Unschuldige erhält aber

Entschäbigung aus ben Gütern und Ländereien seines Angebers für den Berlust seiner Zeit, für die Gesahr, in der er schwebte, für die Leiden seiner Gesangenschaft, für alle Rosten, die ihm durch seine Bertheidigung veranlaßt wurden. Ist das Bermögen des Denunzianten nicht hinreichend, so zahlt die Krone genügende Entschädigung. Der Kaiser erweist ihm auch eine öffentliche Inadendezeugung, und in der ganzen Hauptstadt wird seine Unschuld durch Proklamation verkündet.

Betrug wird als ein großeres Berbrechen wie Diebfabl behandelt, und beghalb in ber Regel mit bem Tobe beftraft. Die Lilliputer find nämlich ber Deinung, geborige Gorgfalt und febr gewöhnlicher Menfchenverftanb tonne bas Gigenthum por Dieben vermabren, bagegen befagen ehrliche Leute feinen Schut gegen bie überlegene Lift ber Betrüger; ba ein fortwahrenber Bertebr bes Raufens und Berfaufens, fowie bes Sanbels auf Rrebit einmal nothwendig fei, werbe ber ehrliche Mann betrogen und ber Schurte fei im Bortheil, fobalb Betrugerei erlaubt ober befordert werbe, ober wo fich teine Befete jur Bestrafung berfelben vorfinden. Bie ich mich erinnere, legte ich einft bei bem Raifer Fürbitte für einen Berbrecher ein, welcher feinen berrn um eine große Belbfumme betrogen batte, bie er im Auftrage beffelben erhalten, allein für fich behielt und bamit entflob. 216 ich nun bem Raifer jufallig fagte, bies fei nur ein Digbrauch bes Bertrauens, erwiberte er tabelnb, es fet fcanblich, ben hochften Grab bes Berbrechens vertheibigen gu wollen. Sierauf tonnte ich auch wirklich feine andere Antwort geben, als bas gemeine Spruchwort: landlich, fittlich. 3ch muß gefteben, baß ich mich berglich icamte. Obgleich wir Belohnung und Strafe bie zwei Angeln

au nennen pflegen, auf benen fich jebe Regierung bewegt, fo babe ich boch biefen Grundfat bei feiner Ration, mit Ausnahme ber Lilliput'ichen, ausüben feben. Beber, melder ben Beweis vorbringen fann, bag er bie Lanbesaefete breiundfiebengig Monate lang mit größter Strenge befolat bat, erbalt einen Anspruch auf gewiffe Privilegien, ie nach feinem Stande und Lebensverbaltnis, jugleich eine besondere Gelbsumme, die aus einem besondern Kond genommen wird. Ferner erhalt er ben Titel Frillnall, ober ber Befetliche, ber feinem Ramen vorgefett, jeboch auf feine Descendenten nicht vererbt wird. Die Lilliputer bielten es auch für einen außerorbentlichen Mangel un= ferer Staateverfaffung, als ich ihnen fagte, die Befolgung unferer Befete merbe allein burch Strafen erzwungen, obne bag von irgend einer Belohnung bie Rebe fei. Mit Rüdficht auf die erwähnte Sitte wird bie Gerechtigfeit in ihren Gerichtsbofen mit feche Augen abgebilbet, amei vorne und binten, und einem an jeber Seite, um bie Borficht anzudeuten; fie balt ferner einen Beutel voll Gold mit ber rechten, und ein Schwert in ber Scheibe mit ber linten Sant, um angubeuten, fie fei mehr gur Belohnung wie jur Strafe geneigt.

Bei ber Befetung ber Aemter nehmen sie mehr Rüdfsicht auf gute Sitten, als auf Fähigkeiten. Sie glauben, ba eine Regierung für die Menschen einmal nothwendig sei, eigne sich auch das gewöhnliche Maaß des Verstandes für eine oder die andere Stellung im Leben; die Borfehung habe die Behandlung der Staatsangelegenheiten zu keinem Geheimniß gemacht, welches nur von wenigen Personen mit höheren Geistesgaben verstanden werden könne; von solchen Menschen würden außerdem immer nur wenige in jedem Menschenalter geboren. Dagegen

hegen sie bie Meinung, Bahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und andere Tugenden könnten von jedem Menschen ausgeübt werden. Sei Ersahrung und gute Absicht damit verbunden, so eigne sich ein jeder für den Dienst seines Baterlandes, mit Ausnahme derjenigen Geschäfte, wo eine gewisse ledung ersorderlich ist. Dagegen könne der Mangel moralischer Tugenden durch überlegene Geistesgaben so wenig ersept werden, daß kein Amt so gefährlichen Sänden anvertraut werden dürfe; die durch Unwissenheit bewirkten Bersehen würden bei tugendhaftem Charakter im Allgemeinen nie so gefährlich sein, wie die Schliche berzenigen, welche durch bose Reigungen zur Berderdniß geführt werden, und Geisteskräfte besissen, dieselben zu vervielsachen, zu benußen und zu beschönigen.

In gleicher Art wird durch ben Unglauben an eine göttliche Borsehung Unfähigkeit bewirft, ein öffentliches Amt zu verwalten. Die Lilliputer glauben nämlich, Nichts könne abgeschmackter sein, als daß Fürsten, welche sich für die Repräsentanten der Gottheit halten, Leute zu ihrem Dienste verwenden, welche die Macht in Zweisfel ziehen, worauf ihre eigene beruht.

Indem ich diese und die folgenden Gesetze anführe, habe ich nur die ursprünglichen Einrichtungen im Auge, nicht aber die schmählichste Berdorbenheit, in welche dieses Bolt wegen der so leicht entartenden Natur der Menschen versunten ist. Denn was jene schmachvolle Sitte betrifft, die höchsten Staatsämter durch Seiltanzen oder Gunstdezeugungen und Auszeichnungen, durch das Springen über den Stock und durch Untendurchtriechen zu erwerben, so muß der Leser im Auge haben, daß sie zuerst von dem Großvater des iest regierenden Kaisers

eingeführt wurden, und durch bas allmälige Steigen bes Faktionsgeistes zur jesigen Bobe gedieben find.

Undankbarkeit wird für ein Berbrechen gehalten, welches ben Tod verdient. Die Lilliputer begründen dieses Berfahren durch folgende Schlußfolge: Ber gegen seinen Bohlthäter sich undankbar beweist, muß ein allgemeiner Feind der übrigen Menschen sein, von denen er keine Bohlthaten erlangt hat; deßhalb ift es nicht zwedmäßig, ihn am Leben zu lassen.

Die Begriffe von ben gegenseitigen Pflichten ber Eltern und Rinder find ganglich von ben unfrigen verschie-Da nämlich bie Berbindung ber Manner und Beiber, wie bei allen Thiergeschlechten, auf Raturgefeten beruht, behaupten fie burchaus, bag Danner und Frauen nur befhalb fich vereinigen; die Bartlichkeit gegen bie Jungen folge aus bemfelben Grundfat; befbalb wollen fie nicht zugefteben, ein Rind fei für fein Dafein ben Eltern verpflichtet, welches ohnedies wegen bes menschlichen Elends feine Bobltbat fei; auch bezwedten bie Eltern feine Bobltbat, fondern bachten an gang anbere Dinge bei ihren verliebten Busammenfunften. Begen biefer und anderer Schluffolgen find fie ber Deinung, Eltern burfe man am weniaften unter allen Menichen bie Ergiebung ber Rinber anvertrauen. Deghalb befinben fich in jeder Stadt öffentliche Pensionsanstalten, wohin alle Eltern, mit Auenahme ber armern Bauern und Tag= löhner, ihre Rinder senden muffen, bamit biefe bort nach bem Alter von zwanzig Monaten erzogen werben, benn es wird angenommen, daß fie um biefe Beit bereits Anlagen jum Lernen befiten. Die Schulen find verfchiebener Art und nach ben Eigenschaften und Geschlechtern - ber Boglinge geschieben. Geschickte Lebrer erziehen bie Rinber zu bem Lebensverhaltniß, wozu fie burch ben Stand ihrer Eltern, burch ihre Fähigkeiten und Reigungen sich eignen. Zuerft werbe ich hier Einiges über bie mannlichen und bann über bie weiblichen Erziehungsanftalten berichten.

Die Unterrichteanstalten für Anaben von bober und ausgezeichneter Geburt find mit berühmten und gelehrten Profesforen und Unterlebrern verfeben. Rleibung, fo wie Rabrung ber Rinber, ift bochft einfach. Gie merben in ben Grundfaten ber Chre und Gerechtigfeit, bes Duthes, ber Reufcheit, Milbe, Religion und Baterlandeliebe erzogen. Sie find ftets beschäftigt, nur nicht mabrend bes Effens und Schlafens, wofür jedoch nur eine Inappe Beit bestimmt ift, und mabrend zwei Erbolungsflunden, bie zu forverlichen lebungen verwendet werben. Bis fie bas vierte Sabr erreicht baben, werben fie von Mannern angefleibet, muffen aber nach biefer Beit ihre Rleiber felbft anlegen, wie boben Stanbes fie auch fein mogen. Das weibliche Befinde, welches in einem Alter ift, bas bem unfrigen von fünfzig Jahren entspricht, verrichtet allein bie nieberften Dienfte. Die Rnaben burfen fich mit ben Dienern nicht unterhalten; fie burfen ferner nur in fleinerer ober in größerer Angabl unter ber Aufficht eines Lebrers ju ibren Beranugungen ausgeben, welche in forverlichen Uebungen besteben. Defbalb erbalten fie nie frub bie ichlimmen Ginbrude ber Thorbeit und bes Lafters, benen unfere Rinder ausgefett find. Die Eltern burfen ibre Gobne nur zweimal im Jahre feben; ber Befuch bauert bann nur eine Stunde; es ift ihnen erlaubt, ihre Rinder beim Unfommen und Scheiben ju tuffen; allein ein Lehrer, ber immer bei biefen Gelegenheiten gegenwärtig ift, leibet nicht, baß

fie flüftern ober gartliche Ausbrude gebrauchen, und Geschenke an Spielzeug, Zuderwerk und bergleichen überbringen.

Die für Erziehung und Ernährung eines jeden Kindes schuldige Summe wird, sobald die Zahlung ausbleibt, von den Beamten des Kaisers erhoben.

Die Erziehungsanstalten für Kinder aus ben mittleren Ständen, von Raufleuten, Aleinhändlern, Sandwerkern, sind verhältnismäßig in berselben Art eingerichtet. Rur werden diesenigen, welche jenen Geschäften
sich widmen wollen, schon mit elf Jahren in die Lehre
gegeben, während die Kinder aus höheren Ständen ihre
Studien dis zum fünfzehnten Jahre fortsepen, welches
nach unseren Berhältnissen dem einundzwanzigsten entspricht. In den letzten drei Jahren wird jedoch die Abgeschlossenheit allmälig vermindert.

In ben weiblichen Ergiebungsanftalten werben bie jungen Mabchen von Stanbe in abnlicher Beife, wie bie Rnaben, erzogen; nur haben fie gur Antleibung weibliche Dienerschaft, bie jeboch ftets in Beifein eines Lebrere ihr Geschäft verrichtet. Mit bem fünften 3abre muffen fie fich felbft antleiben. Bemerft man, bag biefe Magte es jemals magen, bie Mabden mit furchtbaren ober albernen Geschichten, ober mit ben bei une gewobnlichen Thorbeiten ber Rammermabchen gu unterhalten. fo werben fie öffentlich breimal burch bie Stadt gepeiticht, ein Jahr ine Befangniß gesperrt und alebann in ben entfernteften und obeffen Theil bes Lanbes verbannt. Aus biefem Grunde verachten es bie jungen Damen, ebenfo wie bie Manner, feig und albern ju ericheinen; fie verschmaben perfonlichen Schmud, ber über Anftand und Reinlichkeit binausgeht. Much babe ich feinen großen Unterfdieb ber Ergiebung, in Betreff ber Gefdlechieberfcbiebenbeit, bemertt, als bag bei ben forperlichen lebungen ber Madden nicht auf biefelbe Rorperfraft gerechnet wird, bag ihnen besondere Lehren binfichtlich bes bauslichen Lebens ertheilt werben, und bag man auf fie gewiffe Anfpruche in Betreff ber Gelebrfamteit macht. Die Lilliputer verfahren nämlich nach bem Grundfage, bei Leuten von Stanbe muffe bie Bemablin eine vernünftige und angenehme Befellichafterin fein, weil fie nicht immer jung bleiben tonne. Saben bie Mabden bas zwolfte Rabr erreicht, welches in Lilliput ale bas gur Beirath fabige Alter gilt, fo merben fie von Eltern ober Bormunbern nach Saufe gebracht, wobei bie größte Dantbarteit gegen bie Lebrer ausgesprochen wird. Diese Trennung geschiebt felten ohne bie Ebranen ber jungen Dame ober ihrer Befellichafterinnen.

In ben weiblichen Erziehungsanstalten für geringere Stände werden die Kinder in jeder Arbeit, die sich für ihr Geschlecht und für ihre verschiedene Lage eignet, unterrichtet; diejenigen, welche in die Lehre gegeben werben, entläßt man mit dem siebenten Jahre, die andern im elften.

Die armeren Familien, beren Kinder sich in biesen Erziehungsanstalten befinden, muffen außer dem jahrlichen Roftgelde, welches sehr unbedeutend ift, einen kleinen Theil ihrer monatlichen Einkunfte, welcher zu ihrer späteren Ausstattung bestimmt ift, dem Berwalter einhändigen. Deshalb sind auch die Ausgaden aller Eltern durch das Geset beschränkt. Die Lilliputer glauben nämlich, keine Handlung sei ungerechter, als die Erzeugung von Kindern, wenn die Eltern die Last der Erziehung auf das Publitum wälzen wollen. Leute von Stande

geben Bürgschaft für eine bestimmte und ihrem Berhältniß angemeffene Summe als Eigenthum bes Kindes, und bas Kapital wird siets mit Sparsamteit und ber genauesten Gerechtigkeit verwaltet.

Die armeren Bauern und Taglohner behalten ihre Rinder zu Saufe; ba ihr einziges Geschäft im Pflügen und andern Theilen des Landbaues besteht, so ift ihre Erziehung von keiner großen Bichtigkeit für das Publikum.

Dem neugierigen Lefer werbe ich vielleicht Unterhaltung gewähren, wenn ich ibm einen Bericht von meinen hauslichen Angelegenheiten und von ber Lebensart gebe, bie ich in biefem Lande mabrend meines Aufenthalts von neun Monaten und breigehn Tagen führte. Da ich Anlagen ju mechanischen Arbeiten befite und auch jugleich burch bie Roth bagu gezwungen murbe, machte ich mir aus ben größten Baumen bes Parts einen ziemlich bequemen Stuhl und einen Tifch. 3meibunbert Raberinnen waren bamit beschäftigt, mir Bemben, fowie Bett = und Tafchentucher zu verfertigen, und amar bon ber raubeften und ffartften Leinwand, bie fie fich verschaffen tonnten. Dennoch maren fie genothigt, - biefelbe in mehre Falten ju fteppen, benn bie bidfte Leinwand war bebeutent feiner wie Gace. Die lilliput= fche Leinwand ift gewöhnlich brei Boll breit, und brei Ruß bilben ein Stud.

Die Räherinnen nahmen mir bas Maaß, als ich auf bem Boben lag; die eine ftand an meinem Salse, die andere an meinen Knien, beide hielten eine lange Schnur ftraff angespannt, warend eine britte mit einem Maaßstab, von einem Zoll Länge, die Ausbehnung bes Studes ergründete; alsbann nahmen sie bas Maaß

meines rechten Daumens auf und verlangten bann nichts weiter, benn burch eine mathematische Berechnung warb erwiesen, bas zweifache Maag bes Daumens fei bas ber Kauft, und baffelbe Berbaltniß gelte in Betreff bes Salfes und bes Bauches; ferner nahmen fie auch burch ben Bergleich ihrer Berechnung mit meinem alten bembe. bas ich als Mufter auf ben Boben bin ausbreitete, mir felbft gang genau bas Maag. Dreibunbert Schneiber wurden in berfelben Urt beschäftigt. Diefe verfuhren aber auf andere Urt, ale fie mir bas Daag nabmen. 3d fniete nieder und fie fetten eine Leiter vom Boben an meinen Sale. Giner flieg binauf und ließ von meinem Salefragen eine mit Blei verfebene Schnur auf ben Boben hangen, welche gerabe ber Lange meines Rodes entsprach; alebann nabm ich felbft bas Maas ber Arme und meiner Breite. Als meine Rleiber in meiner Bobverfertigt waren (benn bas größte Saus ber Lilliputer batte fie nicht faffen fonnen), glichen fie ben aus Studwert zusammengesetten Teppichen, welche bie Damen in England verfertigen.

Dreihundert Röche bereiteten meine Nahrung in kleinen, bei meinem Hause erbauten und bequemen Hütten, wo sie mit ihren Familien wohnten. Jeder Koch lieferte mir zwei Gerichte, zwanzig Bediente hob ich mit meiner Hand auf den Tisch; hundert andere ftanden auf dem Boden, einige mit Fleischgerichten, andere mit Fässern voll Wein und Likören. Alles dies wanden die Bedienten nach meinem Bedürfniß auf sehr sinnnreiche Weise mit Stricken, wie wir in Europa die Wassereimer, hinauf. Zedes Fleischgericht gab einen Mund voll und ein Weinsaß einen guten Schluck. Das lilliputsche Hammelsteisch ist nicht, so gut wie das unfrige, allein ihr

Rindsteisch ist ausgezeichnet. Ich habe einst eine so große Rindsteule gegessen, daß ich sie nur in drei Bissen verzehren konnte. Meine Bedienten erschracken, als sie sahen, wie ich sie mit Knochen und Allem, eiwa wie man bei uns einen Lerchenstügel ist, mit Einemmale zerkaute. Gänse und Truthühner steckte ich auf einmal in den Mund, und ich muß gestehen, sie sind vorzügzlicher, wie die unfrigen. Bon ihrem kleinen Gestügel konnte ich zwanzig die dreißig auf einmal mit meinem Wesser spiesen.

Seine faiferliche Majeftat, die von meiner Urt gu effen gebort batte, erwies mir eines Tages mit Geiner foniglichen Gemablin und ben Rindern von Geblut beiber Geichlechter bie bobe Gnabe, bag Sochftbiefelbe ibren Bunich mir vertunben ließ, wie fie fich berablaffend ausbrückte, mit mir ju Mittag ju fpeifen. Gie erschienen, und ich feste fie in ben Staatsftublen mit ibren Garben auf ben Tifch, und zwar mir gerabe gegenüber. Flimnap, ber Finangminifter war auch mit feinem weißem Stabe gegenwartig, und ich bemertte, baß er mich oft mit einem verbrießlichen Befichte anfab; ich ftellte mich jedoch, als ob ich bies nicht bemertte, fondern af nun, meinem theuren Baterlanbe Ehre zu machen, jugleich auch um ben Sof in Erftaunen gu verfeten, fogar noch mehr als gewöhnlich. 3ch babe besondere Grunde ju ber Bermutbung, bag biefer Befuch Ihrer Majeftaten Klimnay Gelegenbeit gab, mir folimme Dienfte bei feinem Berrn zu erweifen. Diefer Minifter war flets mein Reind gewesen, obgleich er mir außerlich mehr Liebtofungen erwies, als bei feiner murrifden Gemutheart fonft gewöhnlich war. Er machte bem Raifer Borftellungen über ben Schlimmen Buftanb

seiner Finanzen; er werbe gezwungen sein, Gelb mit bebeutendem Disconto aufzunehmen; Staatsschuldscheine würden nur zu neun Procent unter der Rominalsumme cirtuliren können; ich habe Seine Majestät bereits anderthalb Millionen Sprugs gekostet (dieses ist die größte lilliput'sche Goldmunze, ungefähr von der Dicke einer Goldslitter); kurz, es sei anzurathen, daß Seine Majestät die erste passende Gelegenheit benutze, sich meiner zu entledigen.

Sier muß ich den Ruf einer ausgezeichneten Dame rechtfertigen, die wegen meiner viel Leid hat erdulden müssen. Der Finanzminister kam auf den Einfall, eifersüchtig zu werden, und zwar wegen der Bosheit giftiger Zungen, welche ihm hinterbrachten, Ihre Gnaden leide an heftiger Liede zu meiner geringfügigen Person. Bei Dose cirkulirte ferner eine Klatscherei, sie sei allein in meine Wohnung gekommen. Dieses erkläre ich für eine schändliche, gänzlich unbegründete Lüge; Ihre Gnaden hatte allein die Güte, mir unschuldige Beweise der Freundschaft zu erzeigen. Ich muß eingestehen, daß sie öfter in mein Haus kam, allein stets öffentlich und mit der Gesellschaft von drei andern Damen in ihrer Kutsche, nämlich mit ihrer Schwester, Tochter und einer besonderen Freundin.

Dies Verfahren war auch ganz gewöhnlich bei anderen Damen bes Hofes. Auch berufe ich mich auf alle meine Diener, welche fammtlich bestätigen muffen, daß sie nie vor meiner Thure eine Rutsche sahen, ohne zugleich die Namen ber Personen zu erfahren, welche sich barin befanden.

Bei biefen Gelegenheiten pflegte ich mich fogleich gur Thure gu begeben, fobalb mein Bebienter mich bavon

benadrichtigt batte. Rach einer boflichen Begrugung nahm ich alebann bie Rutiche mit ben zwei Vferben auf meine Sand (war namlich bie Rutiche fechefpannig vorgefahren, fo murben vier Pferbe vom Poftillon ausgefvannt) und ftellte biefelben auf ben Tifch, ben ich mit einem fünf Boll boben Rabmen, um Unglud ju verbuten, umringt batte. Go ftanben oftmals vier Rutichen auf einmal mit ihren Pferben auf bem Tifche. 3ch faß auf meinem Stuble und lehnte mein Beficht ju ben Rutiden bin. Babrent ich mich mit einer Befellichaft unterhielt, pflegten bie Ruticher bie anbern Rarroffen auf meinem Tifche berumgufabren. Manchen Rachmittag babe ich febr angenehm in foldem Gefprache jugebracht. Allein ich forbere ben Kinangminifter ober feine amei Spione (ich will fie ju ihrer Schande nur nennen), Cluftrill und Drunto, ju bem Beweise auf, ob irgend Jemand incognito ju mir gefommen ift, mit Ausnahme bes Gefreiars Redrefal, welcher auf befonbern Befehl Geiner taiferlichen Majeftat abgefandt murbe, wie ich zuvor ergablt habe. 3ch wurde bei biefem Umftande nicht fo lange verweilen, mare ber gute Ruf einer hoben Dame, von meinem eigenen abgefeben, nicht badurch in Frage gestellt worden. Ferner batte ich bie Ehre, im Range bober als ber Finangminifter gu fteben, benn ich war Narbac, und bie Welt weiß, bag er nur ein Glumglum ift, ein Titel, ber, um einen Grad niebriger, fich ju ersterem fo verhalt, wie ber Marquis jum Bergoge in England. Doch muß ich eingefteben, baß er vermöge feines Amtes über mir ftand; jene falfchen Angebereien, bie ich nachber burch einen Umftanb erfuhr, ben ich ichidlider Beise nicht erwähnen barf, batten jur Rolge, bag ber Kinangminifter einige Beit

lang seiner Gemahlin verdrießliche und mir bagegen grimmige Gesichter schnitt. Obgleich es nun auch der erlauchten Dame gelang, ihm seinen Berdacht zu benehmen und sich mit ihm auszusöhnen, so verlor ich dennoch all sein Zutrauen, und fand auch bald, daß mein Einfluß beim Kaiser sich verminderte, welcher wirklich von diesem Günstling zu sehr sich leiten ließ.

## Siebentes Rapitel.

Der Berfaffer erfahrt ben Plan, ihn wegen hochverraths in Antlageguftand zu verfegen und flieht nach Blefuscu. Seine bortige Aufnahme.

Sier halte ich es nicht für unpassend, bevor ich bem Lefer meine Abreise berichte, einer besondern Cabale zu erwähnen, womit man schon seit zwei Monaten umging. Dieselbe war gegen mein Leben gerichtet.

Bis bahin war ich wegen ber Riedrigkeit meines Standes dem hofleben ganzlich fremd geblieben. 3war hatte ich von den Charakteren großer Fürsten und Minifter genug gelesen und gebort, erwartete jedoch nie so furchtbare Erfahrungen von den Wirkungen berselben in einem so fernen Lande zu machen, welches nach Grundfähen regiert wird, die von benen der europäischen Staaten ganzlich abweichen.

Als ich gerade Borbereitungen traf, dem Kaifer von Blesuscu meine Auswartung zu machen, kam ein bei Hofe einslußreicher Herr (dem ich früher in einem Zeitpunkte Dienste erwiesen hatte, wo derselbe sich in höchster Unsgnade des Kaisers befand) auf verstedtem Bege, zur Rachtzeit und in einer Sänste in meine Wohnung, und dat um eine augenblickliche Unterredung, ohne mir seinen Namen ankündigen zu lassen. Die Sänstenträger wurden entlassen; ich stedte die Sänste, worin sich Seine Lordschaft befand, in meine Rocktasche, befahl einem

vertrauten Diener, ben übrigen zu fagen, ich sei frank und habe mich schlafen gelegt, verschloß meine Sausthüre, stellte die Sänfte nach meiner Gewohnheit auf ben Tisch, und seste mich vor dieselbe hin. Nach den gewöhnlichen Begrüßungen bemerkte ich in dem Antlit Seiner herr-lichkeit eine hestige Unruhe. Als ich nach der Ursache fragte, sprach der Herr den Bunsch aus, ich möchte ihn in einer Angelegenheit, die mein Leben und meine Ehre im höchsten Grade bedrohe, geduldig anhören. Seine Rede kann ich ziemlich genau wiederholen, denn sobald er fort war, schrieb ich die Hauptpunkte berselben nieder. Er begann:

Erfahren Sie von mir, daß seit Aurzem ber Ausschuß bes Geheimenraths zu besondern Bersammlungen Ihretshalben berufen wurde; schon seit zwei Tagen hat Seine Majestät einen bestimmten Entschluß gefaßt.

Es ift Ihnen nicht unbekannt, daß Styresh Bolgolam (Galbet oder Großadmiral) seit Ihrer Ankunst Ihr tödtlichker Feind gewesen ist. Die ursprünglichen Gründe kann ich Ihnen nicht berichten, sein Saß hat sich aber durch Ihr Glück im Kriege gegen Blesuscu vermehrt, wodurch sein eigener Ruhm, als Admiral, sehr geschmälert wurde. Dieser Bürdenträger des Reichs, sowie auch Flimnap, der Finanzminister und Großschahmeister, dessen Feindschaft gegen Sie, wegen seiner Gemahlin, bekannt ist, der General Limtock, der Rammerherr Lalcon und Balmass, der Großkanzler und Justizminister, haben die Artitel einer Anklage auf Hochverrath und andere Kapitalverbrechen gegen Sie ausgesetzt.

Diefe Borrebe machte mich fo beftig, bag ich ben Redner unterbrechen wollte, benn ich war mir meiner Berdienfte und meiner Unschulb zu fehr bewußt. Er bat mich feboch, ju ichweigen und feste feine Rebe in fol-

Aus Dantbarteit für die Gefälligkeiten, die Sie mir erwiesen, habe ich mir genaue Nachricht vom gangen Berfahren und eine Abschrift ber Artifel verschafft; um Ihnen zu bienen, wage ich jest meinen Kopf.

Artikel der Anklage gegen Quinbus Steftrin, ben Bergmenichen.

Art. 1. Obgleich es durch ein Reichsgeset aus ber Regierung Seiner kaiserlichen Majestät Calin Deffar Plune bestimmt und beschlossen ift, daß Jeglicher, welcher seine Blase innerhalb der Ningmauern des kaiserlichen Palastes erleichtert, den Strasen und Folgen des Hochverraths anheimfällt, so hat besagter Duindus Flestrin nichts desto weniger besagtes Geset öfter gebrochen, und unter dem Borwand, eine Feuersbrunst in den Gemächern der theuersten, geliebtesten Gemablin Seiner Majestät zu löschen, höchst doshaft, teuslisch und verrätherisch durch das Entladen seines Urins besagte Feuersbrunst in besagten Gemächern wirklich gelöscht, welche in den Ringmauern des kaiserlichen Palastes liegen und sich besinden, gegen das in besagtem Statut erlassene Berbot u. s. w., gegen die Psichten u. s. w.

\* Das Ganze ist sowohl Verhöhuung gegen ben weitläufigen Styl und bie schleppenden Perioden ber englischen Gesete, welches treu mit ben gewöhnlichen Ausbruden wiedergegeben ist, wie auch gegen einzelne noch immer geltende, aber nie ausgeführte Statute des brittischen Reiche, z. B. es sei hochverrath, des Konigs Tod zu den ken. In Betreff der damaligen Zeitverhältnisse hat Swift hier offendar den Prozes seiner Freunde, Lord Bolingkrofe und Graf Orsord (harley) im Auge, die wegen des Utrecher Friedens, und überhaupt wegen der Toryverwaltung in den lesten Jahren der Königin Anna, nach dem Tode derselben zur Berantwortung gezogen wurden.

- Art. 2. Ale besagter Quinbus Fleftrin bie faiferliche Rlotte von Blefuscu in ben faiferlichen hafen bon Lilliput gebracht batte, und ibm von Geiner faiferlichen Majeftat geboten warb, alle übrigen Schiffe bes befagten Raifers von Blefuscu mit Gegeln, Maftbaumen u. f. w. zu erobern, genanntes Reich in eine unterworfene Broving ju vermandeln, welche in Bufunft burch einen Bicetonig unferer Ration regiert werden folle; ferner, nicht allein die breitendigen Berbannten, fondern gleiderweise alle Einwohner jenes Reiches, welche bie breitendige Regerei nicht fogleich aufgeben, ju vernichten, ju gerftoren und zu tobten; bat Er, befagter Quinbus Fleftrin, wie ein falfcher Berrather gegen feine Allergnabigfte, Durchlauchtigfte, Raiferliche Majeftat eine Bittschrift eingereicht, jenes Dienstes entbunden gu werben, unter Bormand, bie Ausübung bes Bemiffenszwanges gu vermeiben, fowie bie Freiheit und bas Leben eines friedlichen Bolfes nicht zu vernichten.
- Art. 3. Als ferner gewisse Gesandte des hofes von Blesuscu am hofe Seiner Majestät, um Frieden bittend, anlangten, hat Er, besagter Quindus Flestrin, als Falfcher und Verräther, denselben hülfe angeboten, sie aufgereizt, und Mittel und Wege verschafft, obgleich er wußte, der Fürst, ihr herr, sei fürzlich offener Feind Seiner Majestät gewesen, und habe offenen Krieg gegen Seine Majestät geführt.
- Art. 4. Besagter Duinbus Flestrin trifft ferner gegenwärtig Vorbereitungen zu einer Reise nach Blesuscu und bem Hofe bieses Reichs, und verlett baburch bie Pflichten eines treuen Unterthanen, ba er nur eine mundliche Erlaubniß von Seiner Majestät bazu erhalten hat. Unter Vorwand besagter Erlaubniß will er auf falsche

und verrätherische Weise jene Reise unternehmen, und badurch den Kaiser von Blesuscu, mit dem sich Seine kaiserliche Majestät noch vor Kurzem als Feind in offenem Kriege befand, unterflüßen, ermuthigen und aufreizen.

Es folgen noch einige andere Artifel, allein biejenigen, welche ich Ihnen im Auszuge vorlas, find bie wichtigsten.

Reboch muß ich eingesteben, baß Seine faiferliche Majeffat bei ben Debatten über biefe Untlage viele Beweise großer Milbe gab, fich auf bie bebeutenben Dienfte berief, Die Gie bem Staate erwiesen baben, und augleich auch Ibre Schuld zu milbern fuchte. Der Kinanaminifter und ber Admiral bestanden barauf, man folle Gie eines ichmerzhaften und ichmachvollen Tobes flerben laffen. indem man ibr Saus angunde; ber General folle mit awangigtaufend Mann, welche mit vergifteten Vfeilen bewaffnet fein wurden, in ber Rabe bereit fteben, um Ihre Sande und 3hr Beficht ju beschießen. Ihre Diener follten befondern Befehl erhalten, 3bre Betttucher und Demben mit Gift ju bestreuen, welches 3br Rleifch gerriffen, und Gie felbft unter ben fcmergvollften Martern wurde getobtet baben. Der General trat ju berfelben Meinung über; ba aber Seine Majeftat befoloß, wo möglich 3br Leben ju retten, gab ber Rammerberr feine Stimme in biefem Ginne.

Dierauf befahl ber Raiser bem ersten Setretär für seine Privatangelegenheiten, Ihrem Freunde Redresat, seine Meinung ebenfalls auszusprechen. Dieser gehorchte, und zeigte babei ben trefflichen Charafter, ben ich immer an ihm vermuthete. Er gestand, Ihre Berbrechen seien zwar groß, Gnade könne jedoch stattsinden, jene bei

6

einem Rurften fo erhabene Tugend, welche bei Geiner Mafeftat mit fo großem Rechte gepriefen werbe. Die Freundschaft zwischen ibm und Ihnen fei ber Belt befannt, fo bag vielleicht ber bochft ehrenwerthe Rath ibn für parteiifc balte; jedoch in Folge bes Befehle, ben er erbalten, wolle er frei feine Bebanten aussprechen. Menn ber Raifer, in Betracht Ihrer Dienfte und in Rolge feiner eigenen Reigung jur Gnabe, 36r Leben verschone, und Gie bloß wolle blenden laffen, fo bege er bie bemutbige Meinung, bag ber Gerechtigfeit bieburch genugt werbe, baß ferner bie gange Belt fomobl bie Dilbe bes Raifere, als auch bas treffliche und ebelmutbige Berfabren ber Manner, welche bie Ebre batten, feine Rathgeber au fein, loben und billigen muffe. Der Berluft Ihrer Augen werbe 3bre forverliche Starfe nicht verminbern, fo baß Gie bem Throne baburd noch bebeutenbe Dienfte würden erweisen tonnen; Blindheit fet ein Saupterforberniß bes Muthes, benn es verhehle uns bie Befahren; bie Furcht, Ihre Mugen ju verlieren, babe Ihnen bie größte Schwierigfeit bei ber Begnabme ber feindlichen Motte geboten; für Gie fei es genügend, mit ben Augen ber Minifter ju feben, ba boch bie größten Rurften in feiner anbern Beife gu feben pflegen.

Diefer Borichlag ward mit ber größten Mißbilligung von dem ganzen Rathe vernommen. Bolgolam, der Groß-admiral, tonnte seinen Jorn nicht unterdrücken; er erhob sich voll Buth und äußerte: Er könne nicht begreifen, wie der Sekretär es wage, seine Stimme dahin abzugeben, daß eines Berräthers Leben erhalten würde. Eben die von Ihnen erwiesenen Dienste seinen aus Staatsgründen eine Erschwerung Ihrer Berbrechen; ein Mann, ber, wie Sie, im Stande gewesen sei, das Feuer in den

Gemächern ber Kaiserin burch Urin zu löschen (eine Missethat, die er nur mit Schauber erwähne), könne zu einer andern Zett, auf dieselbe Beise, eine Ueberschwimmung bewirken, und ben ganzen Palast durch eine Flut zerstören; dieselbe Körperkraft, die Sie in Stand geseth habe, des Feindes Flotte zu nehmen, könne Sie befähigen, im Fall der Unzufriedenheit, dieselbe wieder zurückzubringen; er habe guten Grund, zu glauben, Sie seien im Ganzen ein Breitendiger, und der Berrath beginne im Derzen siets, bevor er sich in offenen Thaten äußere, und somit klage er Sie deshalb als Berräther an, und bestehe auf Ihrer Hinrichtung.

Der Kinanzminister war berselben Meinung; er erwies, in welche Berlegenheit die Berwaltung des Staatsschapes durch die Kosten Ihrer Ernährung gesommen sei, welche in Kurzem unerträglich werden müßte; der Borschlag des Sekretärs, Sie zu blenden, könne unmöglich diesem Uebel abhelsen. Dieses werde im Gegentheil sich noch vermehren, ein Schluß, den man aus dem Umstande ziehen könne, daß gewisse Arten von Gestügel nach der Operation des Blendens besto schneller gemästet und sett würden. Seine Majestät und der Rath, gegenwärtig Ihre Richter, seien im Gewissen vollsommen von Ihrer Schuld überzeugt; dies sei ein genügender Grund, Sie zum Tode zu verurtheilen, obgleich es an Beweisen sehle, welche der strenge Buchstade des Gesebes ersordere.

Der Raiser jedoch war bereits entschlossen, die Tobestrafe nicht stattfinden zu lassen, und hatte die Gnade, zu bemerken: da ber Rath den Berlust der Augen für eine zu leichte Strafe halte, so könne man ja später auf andere Beise versahren. Darauf bat der Sekretar, Ihr Freund, noch einmal bemuthig um Gehör, um auf die

Bebauptung bes Kinangminifters, binfichtlich ber unerträglichen Roften 3brer Ernahrung, ju antworten. bemertte : Geine Ercelleng, welche über bas Gintommen Seiner Majeftat ausschließlich ju verfügen babe, tonne ja allmälig Ihre Rahrung vermindern; aus Mangel an genügenben Speifen würben Gie baburd nach und nach fdwach und binfällig werben, Ihren Appetit verlieren, und in wenigen Monaten fterben tonnen; alebann werbe auch ber Beftant 3bres Leichnams nicht mehr fo gefabrlich fein, benn berfelbe muffe fich in bem Kalle um bie Balfte vermindert haben. Sogleich nach Ihrem Tobe fonnten bann fünf bis fechstaufend Unterthanen 3brer Majestät bas Fleisch von ben Knochen schneiben, baffelbe auf Rarren wegführen, und in entfernteren Begenben begraben, um anftedende Rrantheiten zu verhüten. Das Stelett wurde aber ber nachwelt ein Dentmal ber Bewunderung bleiben.

So wurde die ganze Sache durch die Freundschaft bes Sekretärs ausgeglichen. Es ward beschlossen, der Plan, Sie zu verhungern, solle geheim bleiben, indes das Urtheil, Sie zu blenden, wurde in das Gesesbuch eingetragen, wobei Niemand widersprach, als Bolgolam, der Admiral; dieser ist nämlich eine Kreatur der Katserin, und wurde fortwährend von derselben ausgereizt, Ihren Tod zu bewirken, weil sie einen immerwährenden Groll gegen Sie, wegen des ungesetzlichen und schmählichen Bersahrens, womit Sie das Feuer in den Gemäschern löschten, zu begen beschlossen hat.

Rach brei Tagen wird 3hr Freund, ber Sefretär, in 3hre Bohnung kommen, und Ihnen die Artikel ber Anklage vorlesen. Dierauf wird er Ihnen die große Milbe und Gnade Seiner Majestät und bes Rathes

auseinandersehen, wodurch Sie allein zum Berlust Ihrer Augen verurtheit werben. Auch hegt Seine Majestät keinen Zweisel, daß Sie sich demuthig und dankbar dieser Strase unterziehen werden; zwanzig Wundärzte Seiner Majestät werden gegenwärtig sein, um darauf zu achten, daß die Operation nach den Regeln der Kunst geschieht. Man wird nämlich sehr scharfe Pfeile in Ihre Augäpsel abschießen, während Sie selbst auf dem Boden liegen mussen.

Ich überlaffe es Ihrer Klugheit, welche Maßregeln Sie treffen werben. Um Verbacht zu vermeiden, muß ich sogleich eben so heimlich zurückfehren, wie ich gekommen bin.

Seine Lorbichaft enifernte fich und ich blieb in bochft unruhiger Stimmung allein.

Der jett regierenbe Raifer und fein Minifter hatte eine Sitte eingeführt, welche von ben Gewobnbeiten früherer Zeiten, wie ich gebort babe, fehr verschieben war. Sobalb ber Dof eine graufame hinrichtung befoloffen hatte, entweder um ber Rache bes Raifers, ober ber Bosheit einiger Gunftlinge ju frohnen, hielt ber Raifer febesmal eine Rebe im versammelten Rathe, morin er von feiner großen Sanftmuth und Bartlichfeit, als von Eigenschaften fprach, bie bereits aller Belt befannt feien. Diefe Rebe warb fogleich im gangen Ronigreiche befannt gemacht, bas Bolt war aber burch biefes Lobpreifen ber Gnabe bes Raifers immer febr erfcpredt, benn man hatte jebesmal bemertt, je nachbrudlicher bie Lobfpruche gegeben wurden, befto unmenschlicher fei bie Strafe und befto unfculbiger ber Berurtheilte. mich betrifft, fo muß ich eingesteben, bag ich in biefem Puntte ein ichlechter Richter bin, benn weber burch

Geburt noch burch Ergiebung bin ich jum Soflinge beftimmt. Somit tonnte ich bie Milbe und Gnabe biefes Urtheils nicht recht begreifen, fonbern ich bielt baffelbe (vielleicht aus Brrthum) für ftreng und nicht für anabig. Einigemal faßte ich ben Entschluß, mich vor Bericht zu ftellen; ba ich aber mabrend meines früberen Lebens mebre Sochverratheprozeffe gelefen, und immer bemertt batte, bas Urtheil falle nur nach Gutbunten ber Richter aus, magte ich nicht, mich unter fo fritischen Umftanden und bei fo machtigen Reinden einer fo gefährlichen Entscheidung ju unterzieben. Ginmal war ich auch entschloffen, Biberftand zu leiften; fo lange ich namlich in Freiheit war, tonnte mich bie gange Rriegsmacht jenes Reiches nicht unterwerfen, und ich batte mit geschleuberten Steinen bie gange Sauptstadt in einen Trümmerbaufen verwandeln fonnen; allein biefen Entwurf ließ ich mit Abichen fallen, benn ich bachte an meinen Gib, ben ich bem Raifer geleiftet, an bie Bunftbezeugungen, bie ich von ibm empfangen, und an ben boben Titel, Rarbac, ben er mir ertheilt batte. Much war ich noch nicht genug mit Sofen befannt, um meinem Gemiffen einreben ju tonnen, Die jegige Girenge bes Raifere entbinde mich aller frühern Berpflichtungen.

Julest faßte ich einen Entschluß, durch den ich mir mancherlei Tadel, und auch nicht ganz mit Unrecht, zuziehen werde; denn ich gestehe, daß ich die Erhaltung meiner Augen und also auch meiner Freiheit, meiner Raschbeit im Sandeln und meinem Mangel an Erfahrung verdanke; hätte ich nämlich den Charakter der Fürften und Minister, den ich nachher an vielen andern Sosen beobachtete, und ihre Behandlungsweise von Berbrechern, die noch geringere Missehafen, wie ich, began-

gen batten ; jur Benuge gefannt, fo marbe ich mich bereitwillig einer fo leichten : Strafe: untergogen baben. Allein voll Jugenbfeuer, und ohnebies im Befig einer Erlaubniß Geiner Majeffat, bem Raifer von Blefeseu meine Aufwartung ju machen, benutte ich biefe Belegenbeit, bevor brei Tage vergingen, um meinem Freunde, bem Gefretar, einen Brief au überfenben, worin ich ibm ben Entichluß erflarte, noch beute Morgen nach Blejuscu, jufolge ber erhaltenen Erlaubnif, abzureifen. 3d erwartete feine Antwort und ging auf ben Punft bes Ufere gu, wo unfere flotte lag. 3ch ergriff ein aroses Rriegeschiff, band ein Zau an bas Borbertheil, lichtete bie Unter, jog meine Rleiber aus und legte biefelben augleich mit meiner Bettbede, bie ich unter bem Arme getragen batte, auf bas Schiff, jog es binter mir ber, und fam watend und fcwimmend an ben tonigliden Safen von Blefuscu, wo bas Bolt mich fcon Jange erwartet batte. Man gab mir zwei Subrer, bie mich jur gleichnamigen Sauptftabt brachten. 3ch bielt fie in meiner Sand, bis ich 200 Ellen vom Thore entfernt war, und bat fie bann, meine Anfunft einem ber Minifter anzuzeigen, und zugleich zu bemerten, ich murbe bort die Befeble Geiner Majeftat erwarten. Rach ungefahr einer Stunde erhielt ich bie Rachricht: Seine Majeftat, von ber toniglichen Familie und ben Großbeamten bes Reiches begleitet, babe bie Stadt verlaffen, um mich ju empfangen. hierauf ging ich hundert Ellen vorwarts; ber Raifer mit feinem Befolge flieg vom Pferbe, bie Raiferin verließ mit ihren Damen bie Rutfcen und ich bemertte nirgende Beforgniß ober Schreden; bann legte ich mich auf ben Boben nieber, um bie Sanbe bes faiferlichen Paares ju fuffen. 3ch fagte Geiner

Majestät, ich sei meinem Bersprechen gemäß und mit Erlaubniß meines herrn; des Kaisers getommen, um einen so mächtigen Monarchen zu sehen, und ihm alle mir möglichen Dienste für den Fall anzubieten, daß sie der Pslicht gegen meinen eigenen Fürsten nicht widerstredten. Bon meiner Ungnade erwähnte ich kein Wort, weil ich die dahin noch nicht auf regelmäßigem Wege davon in Kenntniß geset worden war, und mich deßhalb stellen konnte, als wisse ich durchaus nichts von dem ganzen Vorsall. Auch konnte ich vernünstigerweise nicht vermuthen, der Kaiser werde das Geheimniß entdeten, so lange ich aus dem Bereiche seiner Macht war. Es ergab sich jedoch bald, daß ich mich in diesem Punkte getäuscht hatte.

Ich will ben Lefer mit einer befondern Beschreibung meiner Aufnahme an diesem Hofe nicht belästigen, welche bem Edelmuth eines so großen Fürsten volltommen anzemessen war, auch nicht die Uebequemlichkeiten schildern, welche sich mir dadurch boten, daß ich weder Haus noch Bett besaß, so daß ich, in meine Decke gehüllt, auf dem Erbdoden schlafen mußte.

## Achtes Rapitel.

Der Berfaffer findet burch gludlichen Bufall ein Mittel, Blefustu gu verlaffen und fehrt nach einigen Schwierigfeiten gefund in fein Baterland gurud.

Theile aus Reugier, theile aus Langweile, ging ich brei Tage nachber auf ber Dftufte ber Infel fpagieren, und erblidte, wie in ber Entfernung von ungefahr einer Biertelftunde, etwas auf bem Deere fdwimme, welches bas Unfeben eines umgefdlagenen Bootes batte. 36 gog Schube und Strumpfe aus, matete gwei- bis breibunbert Ellen, und fant, bag jener Wegenftanb burch bie Gewalt ber flut naber getrieben warb. Da fab ich beutlich, es fei ein wirfliches Boot, welches irgend ein Sturm, wie ich vermuthe, vom Schiffe mußte loggeriffen haben. Alebann febrte ich fogleich gur Stadt gurud und bat ben Raifer, mir gwanzig feiner größten Shiffe gu leiben, bie ibm noch nach bem Berlufte feiner Flotte übrig maren, fowie auch breibundert Geeleute, unter bem Befehle feines Biceabmirale. Diefe Rlotte fegelte über bie Sobe bes Safens, mabrent ich auf bem fürgeften Bege ju bem Drie jurudfebrie, wo ich bas Boot querft entbedt batte. Bie ich fant, batte bie flut baffelbe noch naber an bie Rufte getrieben. Die Datrofen waren fammilich mit Tauwert verfeben, bas ich guvor bis jur genügenden Starte gufammengebrebt batte. Als bie Schiffe berantamen, jog ich mich aus und watete,

bis ich auf bunbert Ellen in bie Rabe bes Bootes tam. Alsbann war ich genothigt ju fcmimmen, bis ich es erreichte; bie Matrofen warfen mir bas Enbe eines Stride gu, bas ich in bem Loche am Borbertheile bes Bootes befeftigte, worauf ich bas andere Enbe an ein Rriegeschiff beftete. Allein alle meine Arbeit mar umfonft, benn ba ich feinen Grund fühlte, fonnte ich auch nicht arbeiten. In biefer Roth war ich gezwungen, binter bas Boot ju fdwimmen, und es mit einer Sant, fo oft ich fonnte, vorwarts ju flogen; ba mir bie flut biebei bebülflich war, vermochte ich baffelbe fo weit vorwarts zu bringen, baß ich Grund fühlte, wobei mir bas Baffer aber noch bis an bas Rinn reichte. 3ch verfonaufte zwei bis brei Minuten und fing bann wieber an ju fchieben, bis bie Gee mir nur an bie Schultern reichte, und bamit mar ber ichwierigfte Theil ber Arbeit vollendet. hierauf nabm ich bie anbern Taue, die in einem Rriegeschiffe aufgebauft waren, befeftigte fie guerft an bas Boot, und bann an neun Schiffe, bie gu meiner Berfügung fanden. Der Bind mar gunftig, bas Boot wurde ins Schlepptau genommen und ich fcob, bis wir vierzig Ellen vom Ufer entfernt waren. Alebann wartete ich, bis bie flut porüber mar. Als nun bas Boot auf bem Trodenen lag, bemubte ich mich, es umgutebren, wobei mir zweitaufend Menfchen mit Tauen und Dafcinen balfen, und fant, baß es nur wenig Schaben gelitten batte.

Den Leser will ich nicht mit ben Schwierigkeiten, langweilen, die sich mir durch ben Umstand boten, daß ich durch Binden, woran ich zehn Tage lang gearbeitet hatte, mein Boot in den königlichen hafen von Blesusen bringen mußte. Dort fand ein ungeheurer

Jusammenlauf des Bolfes bei meiner Antunft flatt, das ein so wunderbares Schiff im höchsten Grade anstaunte. 3ch sagte dem Kaiser, mein gutes Glück habe mir dies Boot verschafft, um mich an irgend einen Ort zu bringen, von wo ich mit Sicherheit in mein Baterland zu-rückehren könne. Alsbann bat ich den Kaiser um einen Befehl, die zur Einrichtung nothwendigen Materialien herbeischaffen und abreisen zu dürsen; eine Gnade, die er mir nach einigen höslichen hin- und herreden ge-währte.

Babrend biefer Beit wunderte ich mich febr, von einer Botichaft nichts zu vernehmen, welche unfer Raifer. an ben bof von Blefuscu, binfictlich meiner, batte fenben tonnen. Rachber bat man mich aber im Gebeimen benachrichtigt, feine taiferliche Dajeftat babe geglaubt, mir fei burdaus feine Runbe von ihren Abfichten guge= fommen ; ich fei nur nach Blefuscu in Kolge bes von mir gegebenen Berfprechens und ber ertheilten Erlaubnig abgereist, die bei Sof allgemein betannt mar; auch murbe ich in wenigen Tagen nach Beendigung ber Sofceremonien wieder gurudfebren. Bulest aber gerieth ber Raifer wegen meiner langeren Abmefenheit boch in Unrube; er bielt eine Berathung mit feinem Schatmeifter und ben übrigen gegen mich tabalirenden Miniftern; endlich marb, ein Dann von bobem Stande mit einer Abidrift meiner Unflage nach Blefuscu gefandt. Diefer Gefandte batte Inftruttionen, bem Monarchen von Blefuscu Borftellungen über bie große Milbe feines Berrn ju machen, welder fich begnuge, mich nur mit bem Berluft meiner Augen zu beftrafen ; ich babe mich feiner Gerechtigfeit entzogen; wenn ich nicht innerhalb zweier Stunden gurudfebre, wurde ich meinen Titel ale Narbac verlieren,

und für einen Berräther erklärt werben. Der Gesandte fügte ferner hinzu: Sein herr erwarte, daß sein kaiferlicher Bruder in Blesuscu, um den Frieden und die Freundschaft beider Reiche zu erhalten, Befehl ertheilen würde, mich an händen und kußen gesessellt nach Lilliput zurückzusenden, damit ich dort die Strafe der Berräther erleide.

Der Kaiser von Blesuscu berieth brei Tage lang diesen Antrag, und gab alsbann eine aus vielen Söflichteiten und Entschuldigungen bestehende Antwort. Er erwiderte: In Betreff des Berlangens, mich gefesselt nach Lilliput hinüberzusenden, so wisse sein taiserlicher Bruder sehr wohl, dies Berfahren sei unmöglich; ferner sei er mir in mannigsacher Dinsicht wegen der Dienste verpslichtet, die ich ihm beim Friedensschluß erwiesen, obgleich ich ihn seiner Flotte beraubt habe. Beide Majestäten würden indeß bald zufrieden gestellt werden. Ich habe am Ufer ein wunderbares Schiff gefunden, welches mich auf dem Meere tragen könne; er habe Besehl gegeben, es mit meiner Hilse und unter meiner Leitung auszubessern, und hosse, in wenigen Wochen würden beide Reiche von einer so unerträglichen Last befreit sein.

Mit dieser Antwort kehrte der Gesandte nach Lilliput zurud; ber Kaiser von Blesuscu aber erzählte mir den ganzen Borgang und bot mir, unter dem Siegel der ftrengsten Berschwiegenheit, seinen gnädigsten Schutz an, im Falle ich in seinen Diensten bleiben wolle. Ich hielt seine Anerbietungen für aufrichtig, beschloß aber dennoch, gegen Fürsten und Minister kein Bertrauen mehr zu hegen, so lange ich es möglicherweise vermeiben könne. Deshalb bat ich ihn demuthig, mit aller schuldigen Anerkennung seiner günfligen Absicht, mich gnädigst zu

entschuldigen. Ich fügte hinzu: ba ein gutes ober boses Schicksal mir einmal ein Schiff verschafft habe, wolle ich mich lieber dem Ocean anvertrauen, als Berantassung zu einem Streite von zwei so mächtigen Monarchen geben. Auch bemerkte ich wohl, daß der Laiser über meine Antwort gar nicht unzufrieden war; bald darauf habe ich sogar zufällig entbeckt, daß er und seine Minister viele Freude über meinen Entschluß empfanden.

Diefe Umftande bewogen mich, meine Abreife noch mebr zu beschleunigen, wie ich anfange beablichtigte. Der Sof trug auch bagu bei; benn er wünschte, ich mochte mich fo ichnell wie moglich entfernen. Kunfbunbert Arbeiter wurden angewiesen, zwei Segel für mein Boot nach meiner Anleitung zu verfertigen, indem fie breigebn Ralten ihrer fartften Leinwand übereinanber fleppten. 3d verfertigte Gegel - und Antertaue, indem ich gebn, awangig, breifig ber Taue von Blefuscu ausammenbrebte. Ein großer Stein, ben ich nach langem Suchen am Strande fand, biente mir ale Anter. Das Rett von breibunbert Ruben murbe mir geboten, um mein Boot einzuschmieren, ober um es ju anbern 3meden ju benugen. Es toftete mich unendliche Dube, einige ber großten, ju Baubolg geeigneten Baume abzuschneiben, wobet mir jeboch bie Zimmermeifter von ber faiferlichen Rlotte balfen, welche biefelben glatteten, nachbem ich bie grobere Arbeit felbft vollenbet batte.

Nach ungefähr einem Monat, als Alles vollenbet war, ließ ich dem Raiser sagen, ich erwarte seine Besehle und sei zur Abreise bereit. Der Kaiser und die kaiser-liche Familie verließ hierauf den Palast, ich legte mich nieder, um seine Dand zu kuffen, die er mir sehr gnädig reichte; die Raiserin und die jungen Prinzen von Geblüt

erwiesen mir dieselbe Ehre. Seine Majestät schenkte mir fünfzig Borsen, jede mit zweihundert Sprugs, so wie auch sein Gemalbe in Lebensgröße, das ich sogleich in meinen handschuh fleckte, um es vor Schaden zu bewaheren. Die Ceremonien bei meiner Abreise waren zu zahlereich, um den Leser hier damit zu langweilen.

3d versab bas Boot mit bem Fleische von bunbert Dofen, breibunbert Schafen, mit einer verhaltnigmäßigen Menge Brob und Baffer, und mit foviel zubereiteten Speifen, wie vierbundert Roche gurichten fonnten; ferner mit feche Ruben und zwei Stieren, eben fo vielen Mutterschafen und Boden, bie ich in mein Baterland gu perpflangen beabfichtigte, um biefe Race auch bort einbeimisch zu machen. Um biefe Thiere an Borb zu futtern, batte ich eine giemliche Daffe beu und einen Gad boll Rorn ebenfalls mitgenommen. 3ch hatte auch febr gern ein Dugend Gingeborener mit binuber gebracht, allein ber Raifer wollte bies in feiner Beife gulaffen; meine Tafchen wurden ju bem 3mede genau burchfucht, und ber Raifer nahm mir außerbem mein Ehrenwort ab, feinen feiner Unterthanen, obne beffen ausbrudliche Buftimmung und besondern Bunfch, mit mir fortzuführen.

Rachdem ich alle Borbereitungen, so gut es ging, getroffen hatte, ging ich am 24. September 1701, 6 Uhr Morgens, unter Segel. Als ich ungefähr vier Meilen nordwärts gesteuert war, bemerkte ich, indem der Bind um 6 Uhr Abends aus Südost blies, in der Entfernung einer halben Meile, nordwestlich eine kleine Insel. Ich steuerte darauf zu, und warf an der Seite unter dem Binde Anker. Die Insel schien unbewohnt. hierauf nahm ich einige Erfrischung, legte mich zur Ruhe und schlief, wie ich glaube, sechs Stunden, denn ich erwachte

noch zwei Stunden vor Sonnenaufgang. Die Racht war bell; ich frübftudte, bevor bie Gonne am Simmel ericien, lichtete ben Anter, und fleuerte in berfelben Richtung, wie am geftrigen Tage, welche mir mein Tafcen-Compag angab. Es war meine Abficht, eine jener Infeln zu erreichen, bie, wie ich Grund batte, gu alauben, norböftlich von Diemens-Land liegen. An biefem Tage entbedte ich nichts, jeboch am nachften bemertte ich gegen 3 Uhr Rachmittags, als ich nach meiner Berechnung vierundzwanzig Meilen von Blefuscu entfernt war, ein füboftlich fahrenbes Gegel, indem meine Richtung öftlich war. 3ch gab Zeichen, warb aber nicht bemerkt; ba jedoch ber Wind nachließ, gewann ich ihm Raum ab. 3ch fegelte fo fonell als möglich, und warb nach einer balben Stunde auf bem Schiffe bemertt, welches die große Klagge aufhißte und eine Ranone abfeuerte. 3ch tann meine Freude nicht ausbruden, bie ich bei bem Gebanten empfing, mein theures Baterland und bie bort jurudgelaffenen Lieben noch einmal wieberfeben ju tonnen. Das Schiff jog bie Segel ein, und ich erreichte baffelbe am 26. September. Dein Berg folug por Freude, als ich bie englische Rlagge erblidte. 3ch ftedte mein Rindvieb und meine Schafe in bie Rodtafche, und flieg mit meiner gangen fleinen gabung von Borratben an Borb. Das Schiff war ein englischer Rauffabrer, ber von Sapan burch ben nördlichen Theil ber Gubfee nach England gurudfebrte. Der Capitan, berr Bibbel von Deptforth, war ein boflicher Berr und ein ausgezeichneter Geemann, Bir befanden uns im brei-Bigften Grad füdlicher Breite; im Schiff waren ungefahr funfzig Dann, und unter biefen fand ich einen alten Freund, Beter Williams, ber ben Capitan burch gunftige

Berichte vollkommen für mich einnahm. Dieser Herr erwies mir viele Gnade und bat mich, ihm zu sagen, woher ich gekommen und wohin ich wollte. Als ich ihm nun in wenig Borten dies berichtete, hielt er mich für verrückt und glaubte, die von mir bestandenen Gesahren hätten mir das Gehirn verwirrt. Ich aber zog mein schwarzes Rindvieh und meine Schafe aus der Tasche, und gab ihm so die vollkommenste Neberzeugung von meiner Bahrhaftigkeit. Alsbann zeigte ich ihm das Gold, das mir der Kaiser von Blesuscu gegeben, sowie das Bildniß Seiner Majestät in Lebensgröße und einige andere Seltenheiten des Landes. Auch gab ich ihm zwei Börsen, sede mit zweihundert Sprugs, und versprach, nach unserer Ankunst in England ihm eine trächtige Kuh und ein trächtiges Mutterschaf zu schenken.

3d will ben Lefer mit einer besondern Beschreibung biefer Reife nicht langweilen, welche im Gangen febr gludlich war. Bir langten am 2. April 1702 in ben-Dünen an. 3ch erlitt nur ein einziges Unglud. Die Ratten bes Schiffs fragen mir namlich einen meiner Schafbode. Die Anochen beffelben fand ich in einent Rattenloch, und zwar ganglich von allem Gleifche entblogt. Das übrige Bieb brachte ich mobibebalten ans Land, und fette es in einem Rafenplat bei Greenwich auf die Beibe, wo die Trefflichfeit bes Grafes baffelbe febr gut maftete, ob ich gleich ftete bas Gegentheil befürchtet batte. Auf einer fo langen Reife murbe ich meine Thiere nicht am Leben erhalten baben, wenn ber Capitan nicht einen Theil feines beften 3wiebads gut meiner Berfügung geftellt batte, ber, ju Stanb gerieben und mit Baffer vermifcht, als Futter benutt murbe. So lange ich in England blieb; erwarb ich mir viel

Geld, indem ich das Bieh vielen Personen von Stande und Anderen zeigte, und bewor ich meine zweite Reise begann, verkauste ich dasselbe zu sechshundert Pfund. Wie ich bemerkte, hat sich die Race seit meiner letten Rückehr nach England beträchtlich vermehrt, vorzüglich aber die Schase, die, wie ich hosse, zur Beförderung unserer Wollensabriken, wegen der Feinheit ihrer Bließe, sich auch in Zuknnst immer mehr vervielsachen werden.

3ch blieb nur zwei Monate bei meiner Frau und meiner Kamilie, benn mein unerfattliches Berlangen, frembe Lanber ju feben, trieb mich wieber in bie Kerne. 3ch ließ meiner Frau funfzehnhundert Pfund gurud, und verschaffte ihr eine icone Bohnung in Redriff. Meine übrigen Capitalien nahm ich mit mir, theils in Gutern, theils in baarem Gelbe, benn ich boffte, mein Bermogen gu vermehren. Mein altefter Ontel John batte mir ein Landgut bei Epping, von ungefahr breißig Pfund jabrlichem. Ertrag, hinterlaffen; ferner batte ich ben "fcmargen Dcfen" in Fetterlane gepachtet, ber mir eben fo viel eintrug, fo bag mich burchaus feine Wefahr bebrobte, bas Rirchfpiel werbe meine Familie als Arme unterhalten muffen. Mein Gobn John, ein gelehriger Anabe, befuchte eine Elementaricule. Meine Tochter Betty, bie gegenwärtig vortheilhaft verheirathet ift und Rinder bat, lernte Raben und Striden. 3ch nahm Abichied von Frau und Rinbern, wobei Thranen auf beiben Seiten vergoffen wurden, und ging an Bord bes "Abenteurers", eines Rauffahrers von breibundert Tonnen, ber nach Surate bestimmt mar, unter bem Befehl bes Commodor's John Nicholas aus Livervool. Den Bericht biefer Kabrt muß ich jeboch auf ben zweiten Theil meiner Reifebefchreibung verschieben.

Swift's Berte, III.



## II.

Meise nach Brobbingnag.

## Erftes Rapitel.

Befchreibung eines großen Sturms; bas lange Boot wird ausgeseht, um Baffer einzunehmen. Der Berfaffer besteigt baffelbe, um bas Land gut untersuchen. Er wird am Ufer gurudgelaffen, von einem Eingeborenen ergriffen und in bas haus eines Pachters gebracht. Seine Aufnahme mit anbern Borfallen die sich bafelbst zutrugen.

Natur und Schidfal haben mich zu thatigem und rubelofem Leben verurtheilt. - 3mei Monate nach mei= ner Rudfehr verließ ich wieber mein Baterland und beflieg ben "Abenteurer," ein Schiff aus Cornwallis, Rapitan John Nicholas, welches nach Gurate in Dftindien bestimmt war. Bir hatten günftigen Bind bis jum Rap ber guten Soffnung, wo wir, um Baffer aufgunehmen, lanbeten. Da wir aber ein led entbedten, fdifften wir unfere Guter aus und blieben ben Binter bort. Alebann gingen wir unter Segel und hatten gunfligen Bind bis jur Meerenge von Madagascar. wir uns nördlich von biefer Infel, im fünften Grabe füblicher Breite befanden, wo ber Bind vom Dezember bis Mai ftets bie Richtung von Nordweft zu baben pflegt, wurde berfelbe am 19. April ftarter und weftlicher wie gewöhnlich. In biefem Better fchifften wir zwanzig Tage und wurden baburch ein wenig öftlich über bie Moluffen bingusgetrieben, um brei Grab nordwarts vom Aequator, wie ber Rapitan burch Beobachtungen am 2. Mai erflarte, ale ber Bind aufgebort batte.

Eine volltommene Binbstille warb eingetreten, worüber ich mich nicht wenig freute. Der Kapitan jedoch, welscher in der Schifffahrt dieser Meere wohl ersahren war, befahl Borbereitungen gegen einen Sturm zu treffen, und dieser begann auch wirklich am folgenden Tage, denn der Südwind, welcher der subliche Monfun genannt wird, begann zu weben.

Da ber Sturm beftig ju werben brobte, jogen wir bas Bugiprietfegel ein, und fanben bereit, bas Foffeget au banbhaben; ba bas Better immer fclechter wurde, faben wir nach, ob bie Ranonen geborig befestigt waren und fpannten bie Segel am Befan auf. Das Schiff aber legte fich auf bie Seite; begbalb bielten wir es für beffer mit ben Bogen zu treiben, ale eine Richtung bebaupten zu wollen. Das Foffegel ward eingerefft und nur jum Theil ausgespannt; bas Steuer hatte bartes Better zu befämpfen ; bas Schiff aber hielt trefflich aus. Bir fpannten bas vorbere Bugfeil aus, allein bas Gegel platte. Bir jogen begbalb bie Ragen an, nahmen bas Segel ine Schiff und losten feinen gangen Bubebor. Der Sturm war beftig, bie Wogen brachen fich mit Macht und brobender Gefahr. Bir nahmen bas Taliereep vom Bippftaab und balfen bem Steuermann. Infern Toppmaft tappten wir jedoch nicht und ließen an ibm Alles wie es war, weil er trefflich leenste, und weil wir mußten, bas Schiff fei burch ibn gefünder und werbe bie Gee beffer aushalten. Bir befanden uns nämlich auf bobem Meer und batten von Rlippen nichts ju befürchten. 216 ber Sturm vorüber war, fpannten wir Rot - und Boomfegel wieder auf und gaben bem Schiff eine Richtung; alebann jogen wir bas Mareboomfegel und bas Kofmarefegel auf. Unfere Richtung war Off-Nord-Off und ber Wind Gudweft. hierauf hefteten wir die Steuerbordstiften wieder ein und nahmen die hebeseile fort, kurz wir setzten das Schiff wieder in ben früheren Stand.

Bährend dieses Sturmes, dem ein starker Bind aus Best-Süd-West solgte, wurden wir, nach meiner Berechnung, ungefähr zweihundert und sünfzig Stunden nach Often verschlagen, so daß der älteste Matrose an Bord nicht sagen konnte, in welchem Theile der Welk wir und befänden. Unsere Borräthe hielten aus; das Schiff war trefflich und sest und unsere Mannschaft vollkommen gesund; wir litten aber bedeutenden Mangel an Trinkwasser. Somit hielten wir es für das Zwecksmäßigste, dieselbe Richtung beizubehalten, und und nicht nach Norden zu wenden, da wir in letzterer Richtung nordwesslich von der chinesischen Tartarei in das Eismeer hätten gelangen können.

Am 16. Juni 1703 entbedte ein Schiffsjunge auf dem Hauptmast Land. Am 17. sahen wir deutlich eine große Insel oder ein Festland (wir waren hierüber in Ungewißheit); an der südlichen Seite des Landes entdeckten wir eine kleine in die See hervorspringende Landzunge und eine Bucht, die aber zu flach war, um ein Schiff von mehr als hundert Tonnen zu tragen. Wir warsen deßhalb in einiger Entsernung von der Landzunge Anter und unser Kapitan ließ ungefähr ein Dußend seiner Leute, bewassnet und mit Bassergeschirren versehen, in dem langen Boote aussehen, um Wasser auszuschen, wenn dasselbe gesunden werden könne. Ich erwirkte mir die Erlaubniß, an dieser Ausschssfung Theil zu nehmen, damit ich das Land untersuche und Entdedungen mache. Als wir das Ufer betraten, erblickten wir weder Flüsse

noch Quellen, noch auch irgent eine Gpur von Ginmob-Unfere Leute gingen begbalb am Ufer entlang, um frifdes Baffer in ber Rabe bes Deeres aufzusuchen. ich aber folug ungefahr eine balbe Stunde lang bie entaeaengesette Richtung ein; ba ich aber nur felfiges und unfruchtbares gand erblidte, marb ich bes Rachforfcens mube und febrte gur Landgunge gurud. nun bie Gee por meinen Augen ausbebnte, fab ich, wie unfere Leute bereits im Boote waren und fo fcnell, als mußten fie ihr Leben retten, jum Schiffe ruberten. 3ch wollte ihnen gurufen, obgleich bies mir wenig belfen tonnte, als ich ein ungeheures Gefcopf binter fie ber-Taufen fab; bie Gee reichte ibm nur bis an bie Rnie und es machte ungebeure Schritte. Allein unfere Leute batten eine Biertelftunde Borfprung; bie Gee war bort voll scharfer Klippen, und somit tonnte bas Ungeheuer unfer Boot nicht erreichen. Dies wurde mir nachber ge= fagt, benn ich legte im ichnellften Laufe ben Beg, ben ich bereits gemacht batte, wieber gurud und erflieg alsbann einen fteilen Sügel, ber mir eine Aussicht in bas Land gemabrte. Es war volltommen bebaut. Buerft erstaunte ich über bie Lange bes Grafes, welches bort aum Beu beftimmt war, benn feine Sobe betrug an bie zwanzig guß.

Alsbann gerieth ich auf einen Weg, ben ich für eine Beerstraße hielt, ber jedoch ben Einwohnern nur als Fußpfad burch ein Gerstenfeld biente. Dier ging ich einige Zeit lang weiter, konnte aber an beiden Seiten nichts erbliden, benn bie Ernte war nah und bas Korn wenigstens vierzig Fuß hoch. Nach einer Stunde hatte ich bas Ende bes Feldes erreicht, welches durch eine hecke von wenigstens hundertundzwanzig Juß Sohe umzäunt war, beren Bäume eine solche Größe hatten, daß ich

biefelbe nicht berechnen tonnte. Dort befand fich eine Treppe, bie in bas nachfte Relb führte. Gie beffanb aus vier Stufen und auf ber Spite mar ein Stein gu überschreiten. Es war mir unmöglich, biefe Treppe gu erfleigen, benn jebe Stufe betrug feche Ruß Bobe, und ber Stein wenigftens zwanzig. 3ch fucte begbalb eine Deffnung in ber Bede ju erfpaben, ale ich auf bem nachften Kelbe einen Ginwohner auf die Treppe zugeben fab, und zwar von ber Große besjenigen, welcher unfer Boot verfolgt batte. Er batte bie Sobe eines gewöhnlichen Rirchthurms, und legte, fo weit ich erratben fonnte, wenigftens gebn Ellen mit jebem Schritte gurud. 3ch gerieth in Kurcht und Erstaunen, und lief fort. um mich im Rorne ju verbergen. Bon bort fab ich. wie er auf ber Spige jener Treppe in bas Relb gurudfcaute, und borte, wie er mit einer Stimme rief, bie um mehre Grabe lauter, wie ber Schall eines Gprachrohrs war; ber Ton hallte jedoch fo boch in ber Luft, baß ich ibn zuerft fur Donner bielt. Dierauf tamen feche Ungebeuer, an Geftalt ibm abnlich, mit Sideln in ben Sanben, berbei, bie ungefahr fo groß, wie feche Genfen waren. Diese Leute waren nicht fo aut gefleibet, wie ber Erftere, beffen Diener fie ju fein ichienen, benn nach einigen von ihm ausgesprochenen Borten begannen fie bas Rorn bes Gelbes, wo ich mich verborgen batte, abzufoneiben. 3d bielt mich in fo großer Entfernung von ihnen, als es mir möglich war, allein ich fonnte mich nur mit Schwierigfeit bewegen, benn bie Stengel bes Rorns waren oft nur einen Ruß von einander entfernt, fo baß ich nur mit Mube meinen Leib binburchquetichen fonnte. Meinen Anftrengungen gelang es bennoch, borwarts ju tommen, bis ich an einen Theil bes Felbes fam,

wo bas Korn burch Regen und Wind zu Boben gelegt war. Sier war es mir unmöglich, weiter ju geben; bie Stengel lagen fo bicht über einander, bag ich nicht bindurchfriechen fonnte, und bie Spigen ber abgefallenen Aehren waren fo bid und icharf, baß fie burch meine Rleiber in bas Rleifc brangen. Bugleich borte ich, baß bie Schnitter nur noch bunbert Ellen von mir entfernt waren. Da ich ganglich erschöpft, und von Gram fowie von Bergweiflung übermältigt mar, legte ich mich amifchen zwei Kurchen auf ben Boben nieber, und munichte von gangem Bergen bort ju fterben. 3ch beflagte meine einsame Bittme und meine verwaisten Rinber, meine eigene Thorheit und Bereitwilligfeit, noch weitere Reifen gu unternehmen, und ben Rath aller meiner Freunde und Bermandten in biefer Sinficht verfcmabt zu baben. Diefer furchtbaren Gemutheftimmung fonnte ich es nicht unterlaffen, an Lilliput ju benten, mo bie Ginwohner mich als bas größte Naturwunder anftgunten , bas jemals in ber Belt erschienen fei; wo ich es vermochte, eine faiferliche Flotte mit meinen Sanben fortzuführen, und viele andere Thaten zu vollbringen, die in den Annalen jenes Reiches auf ewig prangen werben, mabrend bie Nachwelt taum im Stande ift, ihre Große ju begreifen , obgleich Millionen ber Gegenwart fie bezeugen. 3d bachte, wie brudent es für mich fein muffe, biefem Bolte fo unbedeutend ju erscheinen, wie ein Lilliputer ben Englandern. Doch bies hielt ich noch für bas geringfte Unglud; man bat beobachtet, bag Menichen, im Berhaltniß ihrer Rorpergroße, ftets wilber und graufamer werben; fomit fonnte ich nur erwarten, bem Munbe bes erften jener riefenhaften Barbaren, ber mich ergreifen wurde, als ein guter Biffen zu bienen. Sicherlich

ift die Behauptung der Philosophen, groß und klein seien nur Begriffe, die sich durch Bergleichung ergeben, vollkommen wahr. Das Schicksal kann vielleicht die Lilliputer irgend ein Land auffinden staffen, wo die Menschen hinsichtlich ihrer eben solche Diminutivgestalten sind, wie sie im Bergleich mit mir. Wer weiß, ob sogar dies wunderbare Geschlecht der Sterblichen in irgend einem entfernten Theile der Welt, der bis jest unentdeckt geblieben ist, nicht irgendwie übertroffen wird?

Erichredt und verwirrt tonnte ich ein foldes Sinnen nicht unterbruden, als ein Schnitter auf gebn Ellen ber Rurche, wo ich lag, fich naberte, und mir Beforgniß erwedte, burch feinen nachften Schritt murbe ich zerqueticht, ober von feiner Gichel burchichnitten werben. Als er fich wieder bewegen wollte, fdrie ich beshalb fo laut wie möglich, worauf bas Gefcopf fill fant, einige Zeit ben Boben ansab und mich julett erblidte. Es betrachtete mich mit ber Borficht, bie man anzuwenden pflegt, wenn man ein fleines gefährliches Thier ergreifen will, indem man befürchtet, gebiffen ober gefratt zu werben, wie ich ebenfalls in England, wann ich Biefel fing, ju verfabren pflegte. Bulett mar ber Riefe fo fed, mich von binten mit feinem Daumen und Mittelfinger zu ergreifen. Go hielt er mich brei Ellen von feinem Muge entfernt, bamit er mich befto genauer betrachten fonnte. 3ch abnte feine Abficht, und mein gutes Glud gewährte mir foviel Beiftesgegenwart, bag ich ben Entidlug faßte, mich burchaus nicht zu bewegen, fo lange er mich, ungefahr in ber Bobe von fechezig Suß, über bem Boben bielt, obgleich er mir, aus Beforgniß, ich möchte feinen gingern entfolupfen, die Geiten furchtbar gerquetschte. 3ch wagte allein, bie Augen gur Sonne gu erheben, und meine Banbe, wie beim Bebete, ju falten; alebann fprach ich einige Borte in fo wehmuthigem Tone, wie er meiner bamaligen Lage angemeffen war, benn ich befürchtete ieben Augenblid, er werbe mich auf ben Boben foleubern, wie wir es bei einem fleinen und verhaften Thiere, bas wir tobten wollen, ju thun pflegen. Allein mein auter Stern wollte biesmal, bag ber Riefe an meiner Stimme und meiner Bewegung Gefallen fand; er betrachtete mich mit Aufmertfamteit, und ichien erftaunt, baß ich in artifulirten Tonen fprach, obgleich er fein Bort von bem, mas ich fagte, verfteben fonnte. Mittlerweile fonnte ich es nicht unterlaffen, ju feufgen und zu weinen, und meinen Ropf, fo gut wie möglich, nach beiben Seiten bingumenben. Daburch wollte ich ibm nämlich andeuten, ber Drud feiner Ringer mache mir furchtbare Schmergen. Er ichien meine Unbeutung gu verfteben, und ftedte mich fanft in feine Tafche. Sierauf lief er fogleich ju feinem Berrn, ber ein wohlgenabrter Pachter war, und biefelbe Perfon, bie ich zuerft auf bem Relbe gefeben batte.

Der Pächter empfing, wie ich glaube, hinsichtlich meiner ben Bericht, welchen ihm fein Diener geben konnte. Alsbann nahm er bas Ende eines Strohhalms, von ber Größe eines Spazierstods, und hob bamit meine Rodschöße in die Jöhe; er schien nämlich zu glauben, mein Rod sei eine Art Haut, welche mir die Natur verliehen habe. Hierauf blies er meine Haare seitwärts, um mein Gesicht besto besser betrachten zu können. Alsbann rief er seine übrigen Leute herbei und fragte dieselben, wie ich nacher ersuhr, ob sie sonst noch ein so kleines Geschöpf, wie ich sei, auf dem Boben hätten lausen sehen. Pierauf legte er mich auf ben Boben, und zwar mit allen Bieren; ich fant jeboch fogleich auf und ging lanafam pormarie und rudmarte, um jenen Riefen anaubeuten, ich wolle burchaus nicht bavon laufen. Alle fetten fich nieber, inbem fie mich in einem Rreife umringten, um meine Bewegungen beffer beobachten au fonnen ; ich nabm meinen Sut ab und machte bem Dachter eine febr tiefe Berbeugung. 3ch fiel auf bie Rnie, erbob Sande und Mugen und fprach mehre Borte fo Taut wie möglich; bann nahm ich eine Gelbborfe aus ber Tafche und reichte fie ibm bemuthig bar. Er nabm fie auf feine Sanbflache, bielt fie bicht bor bie Augen, um ju feben, mas es fei, und brebte fie alsbann mebre Male mit ber Gvite einer Rabel um, bie er aus feinem Mermel nabm; er fonnte aber bie Bebeutung meiner Borfe nicht begreifen. Darauf gab ich ibm burch ein Beiden gu verfteben, er mode feine Sand auf ben Boben legen ; ich nabm alebann meine Borfe und fcuttelte mein Gelb auf feine Sand. Es beftand aus vier fpanischen Quabruveln und zwanzig bis breißig fleineren 3d fab, wie er bie Gpite feines fleinen Kingers auf ber Bunge naß machte, um eines meiner größten Belbftude aufzunehmen; er ichien jeboch nicht gu wiffen, mas biefelben fein tonnten. Dann gab ich ibm ein Beichen, fie wieber in meine Borfe und bie Borfe in meine Tafche ju fteden ; ich bielt es namlich fur bas Befte, mein Gelb zu bebalten, nachbem ich es ibm mebre Male angeboten batte. -

Mittlerweile hatte ber Pachter sich überzeugt, ich muffe ein vernünftiges Geschöpf sein. Er rebete mich mehre Male an, allein ber Schall seiner Stimme burch-brang meine Ohren wie bas Rlappern einer Waffermühle, obgleich die Tone ariffulirt waren. 3ch ant-

wortete fo laut ale möglich in mehren Gprachen, und er bielt fein Dor oft nur zwei Ellen von meinem Munbe entfernt; Alles war jeboch vergeblich; wir fonnten einander in feiner Beife verfteben. Sierauf fandte er feine Rnechte an bie Arbeit, jog fein Schnupftuch aus ber Tafche, breitete es boppelt auf feiner linten Sand aus, legte biefelbe auf ben Boben, bie glache nach oben gefebrt, und gab mir ein Beiden binaufzufteigen. Dies war mir nicht fower, benn bie Dide ber Sand betrug nicht mehr als einen Rug. 3ch bielt es für meine Pflicht ju gehorden und legte mich, aus gurcht ju fallen, ber Lange nach auf fein Schnupftuch bin, beffen Bipfel er über meinem Saupte, ber größeren Sicherheit wegen, aufammen band, worauf er mich fo nach feinem Saufe trug. Dort rief er feine Frau berbei und zeigte mich; fie aber fdrie auf und lief in berfelben Art fort, wie es die Beiber in England beim Anblid einer Spinne ober Rrote ju thun pflegen. 216 fie jedoch mein Benehmen einige Beit beobachtet batte, und wie genau ich bie Beichen ihres Gatten beobachtete, wurde fie bald wieber ausgeföhnt, und fogar gegen mich außerorbentlich gartlich.

Es war ungefähr 12 Uhr Mittags und ein Diener trug das Effen auf. Es bestand ausschließlich aus einem nahrhaften Fleischgericht, wie es sich für den einsachen Stand und die Beschäftigung eines Bauern ziemt; die Schüffel aber hatte vierundzwanzig Ruß im Durchmesser. Die Gesellschaft bestand aus dem Pächter, seiner Frau, drei Kindern und einer alten Großmutter. Als diese fämmtlich sich um den Tisch gesett hatten, welcher ungefähr dreißig Fuß Sohe betrug, stellte mich der Pächter in einiger Entsernung von sich selbst auf denselben hin.

3d gitterte aus Furcht und hielt mich, aus Beforgniß berabaufallen, fo weit wie möglich von bem Rande ent-Die Frau bes Pachters gerschnitt ein fleines Stud Rleifd, gerfrummelte etwas Brob auf einem bolgernen Teller und ftellte benfelben bor mir bin. machte ibr eine tiefe Berbeugung, jog Deffer und Gabel aus ber Tafche und begann ju effen, worüber fich Alle außerorbentlich freuten. Die Berrin ließ ein fleines Liforglas, welches ungefahr vier Daas enthalten fonnte, burch eine Dagt bolen und füllte baffelbe mit Getrant. Mit einiger Schwierigfeit erhob ich bas Blas mit beiben Sanden, trant auf die Gefundheit Ihrer Gnaben mit ber boflichften Berbengung, indem ich, fo laut es mir möglich war, bie Borte im Englischen ausrief; bierüber aber lachte bie Gefellichaft fo berglich, baß ich burch ben garm beinahe taub geworben mare. Das Betrant ichmedte wie bunner Cyber, aber burchans nicht unangenehm. hierauf gab mir ber herr ein Beiden, ich mochte an feinen Teller hintreten ; als ich nun auf bem Tifch umber ging (und bie gange Beit hindurch mar ich, wie ber nachfichtige Lefer wohl vermuthen und enticulbigen wird, in bochfter Ueberrafchung), ftolperte ich jufällig über eine Brodfrufte und fiel flach auf mein Beficht, ieboch obne mich ju beschädigen. Sogleich ftand ich wieber auf; ba ich nun bemertte, bie guten Leute feien binfichtlich meiner febr beforgt, fcwentte ich meinen Sut, ben ich ber Soflichfeit gemäß unter bem Arme bielt, mebre Male über meinem Ropf und rief ein breimaliges hurrab, um ju zeigen, ich habe feinen Schaben burch meinen Fall erlitten. Als ich jedoch auf meinen Beren juging (fo werbe ich ihn in Bufunft immer nennen), ergriff fein jungfter Gobn, ein muthwilliger Anabe von

ungefahr gebn Jahren, mich bei ben Beinen, und bielt mich fo boch in ber Luft empor, bas ich an allen Gliebern gitterte; fein Bater aber riß mich aus feiner Sand und gab ihm jugleich einen fo beftigen Schlag auf bas linfe Dor, bag berfelbe in Europa eine Schwadron Rapallerie murbe an Boben geworfen baben. Bugleich befabl er, ben Anaben von bem Tifche fortzujagen. 3ch aber beforgte, ber Anabe werbe Groll gegen mich begen, und erinnerte mich, wie ungezogen Rinder bei uns fich gegen Sperlinge, Raninden, junge Sunde und Raten benehmen. Denbalb fiel ich auf bie Rnie, zeigte auf ben Anaben und aab meinem Beren fo gut wie möglich ju perfteben, ich muniche, er moge feinem Gobne verzeihen. Der Bater erfüllte meinen Bunich; ber Anabe fette fich wieber an ben Tijch, worauf ich auf ibn guging und ibm bie Sand fußte, bie mein Berr ergriff und mich fanft bamit ftreichelte.

Bährend des Effens sprang die Lieblingstate meiner Derrin ihr auf den Schooß. Ich hörte hinter mir ein solches Schnurren, wie es bei und einige Dutend Strumpswirter zu erregen pflegen, und bemerkte bald, daß dies vom Spinnen jenes Thieres entstand, das dreimal größer als ein Ochs zu sein schien, wie ich nach der Ansicht seines Ropses und einer Pfote berechnete, während die Derrin es sütterte und kreichelte. Die Bildeheit, die im Gesicht der Rate lag, brachte mich außer Tassung, ob ich gleich am andern Ende des Tisches, fünfzig Tuß von ihr entfernt, stand, und obgleich meine Derrin sie in der Besorgniß sesshielt, das Thier würde plöglich hervorspringen und mich mit seinen Klauen schlagen. Es war jedoch durchaus keine Gesahr vorhanden; benn die Kate nahm auf mich nicht die geringste

Midfict, als mich mein herr in ber Entfernung von drei Ellen vor ihr niedersette. Da ich nun immer geshört und auf meinen Reisen auch bemerkt hatte, daß Flucht oder Furcht vor einem wilden Thiere dasselbe stets zur Verfolgung oder zum Angriff aufreizt, so beschloß ich, in dieser Gesahr vollkommene Gleichgültigkeit zu zeigen. Unerschrocken ging ich fünf = bis sechsmal vor dem Kopfe der Kape auf und nieder und kam bis auf eine halbe Elle in ihre Nähe, worauf sie zurückging, als sei sie vor mir erschrocken. Vor den Hunden fürchtete ich mich weniger, als drei oder vier in das Zimmer kamen, wie dies in Pächtershäusern gewöhnlich ist; einer dersselben war eine Dogge, so groß wie vier Elephanten, und ein anderer war ein Windhund, etwas größer wie die Dogge, allein nicht von derselben Dicke.

Als bas Mittageffen beinabe porüber mar, trat eine Amme mit einem einjährigen Rinbe berein, welches mich fogleich bemertte, und bann fo fart ju fdreien begann, baß man bies von ber Londonbrude bis nach Chelfea, alfo mehr ale eine balbe Stunde weit, batte boren tonnen. Es wollte mich nämlich nach gewöhnlicher Rinberart ale Spielzeug baben. Die Mutter mar zu nachfichtig, griff mich auf und reichte mich bem Rinbe, welches mich fogleich in ben Mund fledte. 3ch aber brullte fo laut, baß ber fleine Robolt eridrad und mich fallen ließ, fo baß ich unfehlbar ben Sals batte brechen muffen, wenn mich bie Mutter mit ihrer Schurze nicht aufgefangen batte. Die Amme larmte, um bas Rint ju beruhigen, mit einer Rlapper, bie aus einem boblen, mit großen Steinen gefüllten Gefäßen beftanb, und burch ein Zau um ben Leib bes Rinbes feffgebunben mar; ba bies jeboch vergeblich blieb, mußte fie bas außerfle Mittel

8

anwenden, und bas Rind an bie Bruft legen. 3ch ge= ftebe, nie bat mir ein Wegenftand folden Efel erregt, wie ber Unblid biefer ungebeuern Brufte, bie ich mit nichts vergleichen fann, um bem neugierigen Lefer einen Begriff von ihrer Große, Form und garbe ju geben. Gie ragten feche Tuß bervor, und mußten weniaftens fechezehn an Umfang baben. Die Barge mar balb fo bid, wie mein Ropf, und bie Farbe berfelben, fowie auch bie ber Bruft, fo febr mit Aleden, Kinnen und Sommerfproffen befabt, bag fein Gegenftand etelbafter in bie Augen fallen fann; ich fab fie nämlich gang in ber Rabe, ba fie fich gefett batte, um bas Rind befto bequemer faugen ju tonnen, mabrent ich auf bem Tifche fant. 3ch bachte babei an bie icone Saut ber englifchen Damen, bie une allein beghalb ale fo fcon erfceinen, weil fie von unferer Große find, und weil ihre Mangel burch fein Bergrößerungsglas betrachtet werben; gebrauchen wir baffelbe, fo ericheint bie gartefte und iconfte Saut raub und von baglicher Karbe.

Bie ich mich erinnere, schien es mir, als ich in Lif-, liput war, die Züge jener Diminutiv-Menschen seien die schönsten in der Welt. Als ich mich einst mit einem dortigen Gelehrten, einem genauen Freunde, darüber unter- hielt, sagte mir dieser, mein Gesicht erscheine ihm bei weitem schöner und sanster, wenn er mich vom Boben aus betrachte, als wenn er mich in größerer Nähe, so-bald ich ihn auf meine Dand genommen habe, erblide; er musse gestehen, im Anfang sei dies ein sehr unangenehmer Anblid gewesen. In meiner Haut könne er große Löcher entdecken; die Stumpse meiner Barthaare seien zehnmal dicker, als die Borsten eines Ebers; meine Daut im Gesicht spiele auf unangenehme Weise in mancherlei

Karben binüber. Dennoch erlaube ich mir, binfichtlich meiner, bie Bemerfung, bag ich ju ben iconften Mannern meines Baterlandes gebore, und bag mich bie Sonne auf allen meinen Reisen nur wenig verbrannt bat. Anbererfeits, als ich mich über bie Damen am Sofe bes. Raifere mit ibm unterhielt, fagte er mir gewöhnlich, bie Eine babe Rinnen, bie Andere einen zu breiten Mund, bie Dritte eine ju große Rafe. 3ch aber fonnte nichts von Allem bemerken. Die Erinnerung an biefe Dinge liegt, wie ich gesteben muß, auf ber Sand; ich konnte es nicht unterlaffen, bie Bemertung bier einzufügen, fonft wurde ber Lefer glauben, jene Riefen feien wirklich baßlich; ich muß bierauf erwibern, baß fie burchaus feinen bagliden Menidenidlag bilben; auch ichienen mir bie Buge meines Berrn, ber boch nur ein Pachter mar, verbaltnismäßig und icon gebaut, sobald ich ihn in ber Bobe von fechezig Ruß betrachtete.

Nach bem Effen ging mein herr wieder zu seinen Arbeitern hinaus, und ich konnte aus seiner Stimme, so wie aus seinen Bewegungen schließen, daß er seiner Frau strengen Befehl gab, mich mit Sorgkalt zu behandeln. Ich aber war sehr mübe und zum Schlase geneigt; da nun meine herrin bies bemerkte, legte sie mich auf ihr eigenes Bett, und bedeckte mich mit einem reinen weißen Schnupftuch, welches aber größer und dicker, als das hauptsegel eines Ariegsschiffes war.

Ich schlief ungefähr zwei Stunden und träumte, ich sei zu hause bei Frau und Kindern. Dies natürlich vermehrte meinen Kummer, als ich erwachte und mich allein in einem ungeheuern Zimmer befand, welches an zweibis dreihundert Fuß breit, aber noch bei weitem höher war. Das Bett aber, worin ich lag, war an die fünf

Ellen breit. Meine Berrin war mit ihren bauslichen Angelegenheiten beschäftigt und batte mich eingeschloffen. Das Bett mar acht Ellen fiber bem Boben erhaben. Natürliche Bedürfniffe brangten mich nun, beruntergufpringen; auch magte ich nicht laut ju rufen. Satte ich jeboch bies auch gethan, fo murbe es mir bei meiner Stimme au nichts gebolfen baben, benn bie Entfernung awischen bem Bimmer, wo ich lag, und ber Ruche, mo bie Ramilie fich befant, war zu bedeutend. Unter biefen Umftanben fletterten zwei Ratten bie Bettvorbange binauf und liefen ichnuppernd auf bem Bette umber. Gine fam beinahe bicht an mein Geficht, worauf ich voll Schreden aufftand und ben Degen ju meiner Bertheibigung jog. Diefe furchtbaren Thiere batten bie Redbeit, mich auf beiben Seiten anzugreifen, und eines berfelben legte bie Borbertagen auf meinen Rodfragen. Gludlicherweise ripte ich ibm ben Bauch auf, bevor es mir Schaben gufugen fonnte; es fturgte gu meinen gu-Ben nieber. Das andere entflob, als es bas Schidfal feines Befährten fab, erhielt aber noch im Glieben von mir eine farte Bunde auf ben Ruden, fo baß fein Blut auf ben Jugboben binabtropfelte. Rach biefer Belbenthat ging ich auf bem Bette langfam auf und nieber, um mich von bem Schreden wieder ju erholen. Diefe Thiere waren von ber Große eines farten Bullenbeigers, aber bei Beitem bebenber und wilber; batte ich meinen Degen, bevor ich ichlafen ging, abgeschnallt, so ware ich unfeblbar von ihnen gerriffen und verschlungen worben. 3d maß bierauf ben Schwang ber tobten Ratte, und fand, bag er zwei Ellen, weniger einen Boll, an Lange betrug. Es war mir wibermartig, ben Rorper aus bem Bette ju gieben, wo er noch blutend lag; auch bemertte

ich an ihm noch einiges Leben, befbalb iobtete ich bas Thier vollenbe burch einen farten Ginfchnitt in ben Sale.

Balb barauf tam meine Berrin ins Bimmer; als fie mich voll Blut fab, lief fie berbei, und nahm mich auf bie Sand. 3ch zeigte lachelnd auf bie tobte Ratte, und gab burd andere Beiden ju verfteben, ich fei nicht vermundet, worüber fie fich außerorbentlich freute. Alebann rief fie bie Dagt berbei, bamit biefe bie tobte Ratte mit einer Bange aufnehme und aus bem Kenfter werfe. Nachdem fie mich auf ben Tifch gefett batte, zeigte ich ihr meinen blutigen Degen, wischte ibn ab, und ftedte ihn wieder in die Scheibe. In bem Augenblid fühlte ich eine beftige Bebrangniß, Etwas zu verrichten, mas ein Anderer flatt meiner nicht thun tonnte; beghalb gab ich meiner Berrin ju verfteben, ich munichte auf ben gußboben gefett ju werben. Rachbem fie bies gethan, erlaubte mir meine Schamhaftigfeit nicht, mich weiter ausaubruden, ale bag ich auf bie Thure zeigte und mich mehre Male verbeugte. Die gute Frau verftand endlich mit vieler Schwierigfeit meinen Bunfch ; fie nahm mich auf ihre Sant, und brachte mich in ben Garten, wo fie mich wieber auf ben Boben feste. 3ch ging ungefahr zweihundert Ellen feitwarts, wintte ibr, mir nicht au folgen ober auf mich bingufeben, verftedte mich zwischen amei Sauerrampferblattern, und entledigte mich bort bes natürlichen Beburfniffes.

3ch hoffe, ber gutige Lefer wird mich entschuldigen, bas ich bei biesen und ahnlichen Umftanden so lange verweile; bieselben mogen friechenden und gemeinen Seelen
als unbedeutend erscheinen, werden aber gewiß manchem Philosophen zur Erweiterung seiner Bedanken und seiner Einbildungskraft verhelfen, damit er sie zum Frommen bes öffentlichen und Privatlebens benuse. Dies war nämlich mein einziger Zwed bei der Herausgabe dieser und anderer Reisebeschreibungen, worin ich hauptsächlich die Wahrheit als Ziel vor Augen hatte, ohne irgend eine Ausschmüdung durch Gelehrfamkeit oder Styl zu erstreben. Der ganze Eindruck dieser Reise wirkte aber so tief auf meine Seele, und ist so genau mir im Gedächtitg geblieben, daß ich keinen einzigen wesentlichen Umstand übergangen habe, als ich die Beschreibung entwarf. Nach einer genaueren Ansicht habe ich sedoch einige Stellen von geringerer Wichtigkeit ausgestrichen, die sich in meinem Manuscript befanden, weil ich den Tadel besürchtete, ich sei ein langweiliger Kleinigkeitskrämer, ein Borwurf, welcher Reisenden, und vielleicht nicht mit Unrecht, oft gemacht wird.

## 3weites Rapitel.

Die Beschreibung ber Tochter bes Pacters. Der Nerfaffer wird auf einen Jahrmarft und von bort in bie hauptstadt gebracht. Die Begebenheiten auf tieser Reise.

Meine Berrin batte eine neunjabrige Tochter, ein Rind mit giemlichen Unlagen für ihr Alter, benn fie wußte bereits mit ber Rabel febr gefchidt umzugeben und ihre Puppe zierlich anzukleiben. Die Mutter aber und bie Tochter bereiteten mir febr gefchidt ein Rachtlager in ber Puppenwiege; biefe ward in eine fleine Schublabe und bie Schublabe auf ein frei bangenbes Brett geftellt, um mich fo gegen bie Ratten gu fcugen. Bene Puppenwiege mar mein Bett fo lange ich bei bem Pachter blieb, wo mir ber Aufenthalt allmalig bequemer wurde, ba ich bie Sprache ju lernen begann und fomit im Stanbe war, meine Bedurfniffe auszusprechen. Das fleine Mabchen war fo gefdidt, baß fie mich anund auskleiben tonnte, nachbem ich ein - ober zweimal por ihren Augen meine Rleiber abgelegt batte, ob ich ibr gleich nie biefe Dube machte, wenn fie jugab, baß ich felbft bice Befchaft verrichtete. Gie verfertigte mir fieben Demben und einige andere Bafche von fo feiner Leinwand, ale man befommen fonnte, bie aber boch noch rauber wie Gadtuch mar; biefe Bafche bat fie mir fortwährend mit eigener Sand gewaften. Chenfalls mar

fie meine Lebrerin in Betreff ber Sprache; wenn ich auf etwas zeigte, nannte fie mir ben Ramen, fo baß ich in wenigen Tagen ju forbern vermochte, mas ich munichte. Gie mar febr autmutbig und nicht großer als viergia Ruß, benn für ibr Alter war fie noch febr flein. Sie aab mir ben Ramen Grilbrig, ben bie Ramilie unb fpater fogar bas gange Konigreich annahm. Das Wort bat ungefähr bie Bedeutung bes lateinischen Homunculus und bes italienischen Uomicciuolo, bas wir burch Diminutivmenich überfegen tonnen; ibr verbante ich bauptfachlich meine Lebensrettung in biefem Lande. Bir trennten une nie, fo lange ich bort war. 3ch nannte fie meine Glumbalclitch, ober fleine Barterin, und murbe ber größten Undantbarteit ichulbig fein, wenn ich biefe ebrenvolle Ermabnung ibrer Sorgfalt und Liche über-Much wünsche ich von Bergen, es moge in meiner Dacht liegen, ibre Bobltbaten fo ju vergelten, wie fie es verbient, fatt bag ich bie unschulbige, aber ungludliche Urfache ihres Unglude geworben bin, wie ich leider viel Grund zu befürchten babe.

Um biese Zeit begann man auch in ber Nachbarschaft bavon zu sprechen, mein herr habe auf bem Felde ein sonderbares Geschöpf, von der Größe eines Splacknuck, gefunden, welches jedoch die Gestalt des Menschen in jeder hinsicht besite, dessen handlungen nachahme, seine besondere kleine Sprache zu sprechen scheine, mehre Worte der Landessprache bereits erlernt habe, aufrecht umberginge, zahm und artig sei, auf den Ruf herbeitomme, alle Besehle vollführe, mit den schönken Gliedern und einem Gesicht begabt sei, wie es kaum bei dreisährigen Mädechen vom höchsten Abel angetrossen werde. Ein anderer Pächter, der in der Rabe wohnte und ein genauer

Freund meines herrn war, ftattete ibm begbalb einen Befuch ab, um fich nach ber Babrbeit ber ermabnten Befdichte ju erfundigen. 3ch ward fogleich berbeigeholt und auf ben Tifch gestellt, wo ich nach Befehl umberging, meinen Degen jog, ibn wieber einftedte, bem Bafte meines herrn eine Berbeugung machte, nach feinem Befinden mich erfundigte und ihm fagte: Er fei willtommen - eine Phrase, welche meine fleine Barterin mich gelehrt batte. Diefer Mann, welcher alt unb Burglichtig war, feste feine Brille auf, um mich beffer betrachten ju tonnen, worüber ich berglich lachen mußte, benn feine Augen erschienen mir wie ber Bollmond, ber burch zwei Kenfter in ein Bimmer fceint. Unfere Leute. welche bie Urfache meiner luftigen Stimmung balb ertannten, leifteten mir im Lachen Gefellichaft; ber alte Mann war aber thoricht genug, bierüber fich ju argern und außer Saffung ju tommen. Er war als großer Beighals berüchtigt und verdiente, ju meinem Unglud, polltommen feinen folcoten Ruf. Er gab nämlich meinem Berrn ben fluchwürdigen Rath, mich als Mertwürbiafeit auf bem Sabrmartte ber nachften Stadt au geigen, bie ungefahr zweiundzwanzig Deilen, b. b. eine balbe Stunde für Reiter, von unferm Saufe entfernt Jag. 3ch errieth, bag mein Berr irgend ein Unbeil im Sinne batte, benn er flufterte lange Beit mit feinem Freunde und wies babei auf mich bin; meine Furcht batte jur Folge, bag ich mir einbilbete, einige ihrer Borte verftanben und gebort ju baben. Um nachften Morgen fagte mir Glumbalclitch, meine fleine Barterin, bie gange Sache, bie fie burch Lift ihrer Dutter abgefragt batte; bas arme Mabchen legte mich an ihren Bufen, und weinte aus Scham und Traurigfeit. Gie

besorgte irgend eine Unbeil von Seiten ber roben und gemeinen Leute; bie mich vielleicht ju Tobe bruden ober bie mir ein Glieb gerquetichen fonnten, wenn fie mich auf bie Sand nahmen. Gie batte auch meine Schambaftigfeit und mein Ebrgefühl bereits bemerkt und fonnte fomit auch meinen Unwillen begreifen, bem niebrigften Pobel für Gelb öffentlich als Schau gezeigt zu werben. Gie fagte, Bater und Mutter batten ibr verfprochen, Grifbrig folle ibr geboren; wie fie jeboch fabe, merbe fie jest eben fo behandelt, wie vergangenes Jahr, wo bie Eltern ihr ein gamm versprochen, aber fobalo baffelbe fett geworben fei, an ben Schlächter verfauft batten. Bas mich betrifft, fo tann ich ehrlich behaupten, baß ich weniger Rummer, wie meine Barterin empfand. Die hoffnung, ich werbe eines Tages meine Freiheit wieber erlangen, verließ mich nie, und in Betreff ber Schmach, als eine Art Ungeheuer behandelt ju werben, überlegte ich, im Lande fei ich ja vollfommen fremb; auch tonne mir bies Unglud nie jum Bormurfe gemacht werben, follte ich jemale nach England gurudfebren, benn ber Ronig von Großbritannien muffe fich ja felbft biefer Unannehmlichfeit unterziehen.

Mein herr brachte mich nun, bem Rathe seines Freundes gemäß, in einer Schachtel jum Jahrmarkt ber nächsten Stadt, und nahm seine Tochter, meine kleine Barterin, hinter sich aus's Pferd; die Schachtel war an allen Seiten geschlossen; in der Band befand sich nur eine kleine Thur, damit ich hinein und heraus geben könne, nebst einigen gebohrten löchern, um Luft hereinzulassen. Das Mäden war so sorgfältig gewesen, die Matrazze aus ihrem Puppenbett hineinzulegen, damit ich weich liegen könne; bennoch ward ich auf dieser Reise

furchtbar gefduttelt und jugerichtet, obgleich biefelbe nur eine balbe Stunde mabrie; benn bas Pferd legte in jebem Schritt wenigftens vierzig guß gurud, nnb trottirte fo boch, bag bie baburch bewirfte Erfdutterung bem Steigen und Fallen eines Schiffes bei großem Sturme glich, aber bei weitem baufiger mar. Unfere Reife bauerte etwas langer als ein Ausflug von London nach Mein Berr flieg in einem Birthebaufe St. Albans. ab, bas er gewöhnlich besuchte; nachbem er fich einige Beit mit bem Birth berathen und bie genugenben Borbereitungen getroffen batte, miethete er ben Gultrud ober Ausrufer, bamit biefer ber Stadt befannt mache: es fei im grunen Abler ein fonberbares Gefcopf von ber Große eines Spladnud ju feben (bas ift ein febr feingebautes feche Ruß langes Thier bes Lanbes); baffelbe gleiche in jedem Theile bes Rorpers ber Menfchengeftalt, fonne mehre Borte aussprechen und an bunbert ergoßliche Doffen vollbringen.

Ich ward auf einen Tisch im größten Zimmer bes Gasthoses gestellt, das an dreihundert Quadratfuß im Umfange betragen mochte. Meine kleine Wärterin stand auf einem Schemel dicht am Tische, um auf mich Acht zu geben und zu besehlen, was ich thun solle. Mein Herr litt nicht, um ein Gedränge zu vermeiden, daß mehr als dreißig Personen mich auf einmal sahen. Ich ging nach dem Besehl des Mädens auf dem Tische umher; sie legte mir, so weit es mein Verständniß der Sprache erlaubte, mehre Fragen vor, und ich beantewortete dieselben so gut wie möglich. Alsdann wandte ich mich einsgemale zur Gesellschaft, verbeugte mich demüthig, sagte, sie sei willkommen, und sprach einige andere Phrasen aus, die ich ersernt hatte; ferner nahm

ich einen mit Getrant gefüllten Fingerbut, ben mir Glumbalclitch als Becher gegeben, und trant bie Befundheit ber Anmesenden. 3ch jog ben Degen und fdwang ibn nach Urt ber Fechter in England. Deine Barterin gab mir ein Stud von einem Strobbalm, womit ich, wie mit einer Dite, exercirte, benn biefe Runft batte ich in meiner Jugend gelernt. Un bem Tage ward ich zwölf verschiedenen Gefellichaften gezeigt, und mußte ftete biefelben Albernheiten wieberholen, bis ich burch Müdigfeit und Ueberbruß balb tobt mar, benn Alle. Die mich geseben batten, gaben von mir und von bem Berbaltniffe meines Buchfes ju bem Ibrigen fo wunderbare Berichte, daß bie Leute bereit fanden, bie Thure ju erbrechen um nur bineinzugelangen. Mein Berr litt, aus eigenem Intereffe, in feiner Beife, bag mich Unbere, wie meine Barterin, berührten; um jebe Gefahr ju vermeiben, wurde ber Tifch mit Banten in folder Entfernung umgeben, bag mich Riemand erreichen tonnte. Gin icandlicher Schulfnabe ichleuderte aber eine Safelnuß auf meinen Ropf ju, Die mich beinabe getroffen batte; fie flog mit folder Beftigfeit berbei, baß fie ficherlich mein Bebirn batte gerschmettern muffen, benn fie war beinabe fo groß wie ein fleiner Rurbig; ich batte jedoch bie Genugthuung, bag ber junge Schelm geborig geprügelt und bann aus bem Bimmer geworfen murbe.

Mein herr ließ bekannt machen, er werbe mich am nächsten Markttage wieder öffentlich zeigen; indeffen ließ er für mich ein bequemeres Transportmittel versertigen, und dazu hatte er genügenden Grund, denn meine erste Reise und der Umstand, daß ich verschiedene Gesellschaften acht Stunden lang unterhalten mußte, hatten mich

so sehr angegriffen, daß ich kaum auf den Beinen stehen, oder auch kein Wort sprechen konnte. Erst nach drei Tagen kam ich wieder etwas zu Krästen, aber damit ich auch keine Ruhe zu Dause hätte, begaben sich alle herrn von Stande auf dreihundert Meilen in der Runde, nachedem sie von meinem Ruhme gehört hatten, in die Wohnung meines herrn, um mich zu sehen. Wenigstens dreißig Personen kamen mit Frau und Kindern (das Land ist sehr bevölkert). Mein herr verlangte alsbann die Jahlung eines gefüllten Jimmers, selbst wenn nur ein Mann mit seiner Frau kam. Einige Zeit lang hatte ich keinen Tag Ruhe (nur am Mittwoch, der in Brobbingang als Sonntag gilt), ob ich gleich nicht in die Stadt gebracht wurde.

Als nun mein Berr einfab, ich wurde ihm mahricheinlich viel Geld einbringen , beschloß er, mich in allen berühmten Gabten bes Ronigreiche ju zeigen. Er verfah fich befhalb mit allen Dingen, bie ju einer größeren Reife erfordert werden , ordnete feine Ungelegenheiten au Saufe, nabm Abicbied von feiner Rrau, und am 17. Muauft 1703, ungefabr iwei Mongte nach meiner Unfunft, reisten wir gur Sauptftabt, welche ungefahr in ber Ditte bes Landes, und breitaufend Meilen von unferem Saufe entfernt liegt. Dein Berr nabm feine Tochter Glumbalclitch binter fich aufe Pferb. Gie trug mich auf bem Schoof in einer um ihren Leib befestigten Schachtel. Das Mabden batte bie Banbe berfelben mit bem weichften Duch, bas fie befommen tonnte, befett, baffelbe noch außerdem gepolftert , bas Bett ihrer Buppenwiege in bie Schachtel gelegt, und lettere mit Bafche und anderen Bedürfniffen geborig verfeben; furg, fie batte Alles fo bequem wie möglich eingerichtet. Bir reisten allein,

mit Ausnahme eines Rnaben vom Saufe, ber mit bem Bepad binter uns herritt.

Mein herr beabsichtigte, mich in allen Stadten am Bege zu zeigen, und in ber Entfernung von fünfzig bis bundert Meilen vom Bege in jedes Dorf ober nach jedem Landfige bingureiten, wo er auf Ginnabme boffen tonnte. Bir machten furge und bequeme Tagreifen, nur von ungefähr zwölf bis fünfundzwanzig Dutend Meilen; Glumbalclitch, um mich nicht zu febr anzugreifen, betlagte fich nämlich baufig, fie konne bas Trottiren bes Vferbes nicht ertragen. Gie nabm mich auch oft, sobalb ich es wünschte, aus ber Schachtel, bamit ich frifche Luft ichopfen und bas land mir anseben fonnte; babei murbe ich aber ftets an einer Schnur geleitet. Bir festen über fünf bis feche Kluffe, bie fammtlich tiefer und breiter, wie ber Nil und Ganges waren; auch war fein Bach fo flein, wie bie Themfe bei ber London = Brude. Bebn Bochen bauerte bie Reise, und ich wurde in achtzehn großen Städten gezeigt, ber Dorfer und Privatbefigun= gen nicht zu gebenten.

Am 26. Oktober langten wir in ber Hauptstadt an, die in der Sprache von Brobbingnag Lordgrulgrud, oder Stolz des Beltalls genannt wird. Mein herr miethete sich eine Wohnung in der Hauptstraße, nahe beim könig-lichen Palaste; alsdann ließ er Ankündigungen in der gewöhnlichen Korm anschlagen, welche die genaue Beschreibung meiner Person und meiner Eigenschaften enthielten. Das Zimmer, das er miethete, war an dreibis vierhundert kuß breit. Er sorgte für einen Tisch von sechzig Kuß im Durchmesser, worauf ich meine Künste zeigen sollte, und verpallisadirte denselben zur Höhe von brei Fuß, und in gleicher Entsernung vom Rande, damit

ich nicht hinunterfiele. Zehnmal bes Tages wurde ich zum Erstaunen und zur Zufriedenheit aller Leute öffentlich gezeigt. Ich kannte jest die Sprache so ziemlich, und verstand Alles, was man mir sagte. Außerdem hatte ich Lesen gelernt, und konnte mitunter schon einen ganzen Sat nothdürftig erklären, denn Glumdalclitch war sowohl zu Hause, als auch in den Mußestunden auf unserer Reise meine Lehrerin gewesen. Sie hatte ein kleines Buch in ihrer Tasche mitgenommen, was nicht viel größer war, als bei uns ein Atlas; dasselbe warein kurzer Katechismus für junge Mädchen, um ihnen die Religionsbegriffe beizubringen. Aus diesem Buche lehrte sie mich das Lesen und erklärte mir die Worte.

## Drittes Rapitel.

Der Berfasser fommt an ben hof. Die Königin tauft ihn von seinem Bisherigen herrn. Er bisputirt mit ben größten Gelehrten Seiner Majestät. Bei hofe wird ein Zimmer für ben Berfasser eingerichtet. Er erwirbt sich bie Gunft der Königin. Er vertritt bie Ehre seines Bater- landes. Er zankt sich mit bem Zwerge ber Königin.

Leib und Mübfeligfeiten, bie ich jeben Tag ertragen mußte, bewirften eine betrachtliche Beranderung in meiner Gefundbeit. Je mehr Gelb mein herr burch mich erlangte, besto größer wurde feine Sabsucht. 3ch batte bereits bie Rundung meines Bauches verloren, und mar beinabe jum Stelett geworben. Der Bachter bemertte bies, und vermuthete, ich murbe in Rurgem fterben; er beschloß beghalb, noch fo viel Geld wie möglich burch mich ju erwerben. Babrent er bies überlegte, fam ein Garbral ober ein Rammerberr bes Sofes auf Befehl beffelben und gebot, mich fogleich zur Unterhaltung ber Ronigin und ihrer Sofdamen in ben Palaft zu tragen. Einige berfelben batten mich ichon gefeben und mertwürdige Dinge von meiner Schonbeit, meinem feinen Betragen und meinem gefunden Berftanbe ergablt. 3bre Majeftat war nebft ihrer Umgebung über mein Benehmen entgudt. 3ch fiel auf bie Rnie, und wollte ben erhabenen Buß tuffen, allein bie gnabige gurftin reichte mir nur ihren fleinen Finger, als ich auf bem Tifche

fant. 3d umarmte biefen Ringer nun mit beiben Mrmen; und legte in bochfter Demuth bie Spite beffelben an meine Lippen. Gie richtete an mich mehre allgemeine Fragen über mein Baterland und meine Reifen, bie ich febr beutlich und fo turg wie möglich beantwortete. Gie fragte; ob es ju meiner Bufriebenbeit gereiche, wenn ich am Sofe lebe; ich verbeugte mich bis auf bas Brett bes Tifches und erwiderte bemuthig: ich fei ber Stlave meines herrn. Stanbe ich jeboch zu meiner eigenen Berfügung, fo murbe es mir jum Stolze gereichen, wenn ich mein Leben bem Dienfte Ihrer Majeftat wibmete. Sie fragte alebann meinen Beren, ob er Billene fei, mich au einem guten Preise an vertaufen. Da er nun beforgte, ich wurde feinen Monat mehr leben, fo verlangte er taufend Goldftude, bie fogleich auf Befehl berbeigeichafft wurben, und wobon jebes Stud ungefabr bie Dide von achthunbert portugiefifchen Dutaten betrug. Berechnet man bie Berbaltniffe biefes Beltibeile gu bem europäischen, und ben bamit jufammenbangenben Berth bes Golbes, fo betrug bie Summe faum fo viel, wie taufend Guineen in England. Sierauf fagte ich ber Ronigin: ba ich jest Ihrer Majeftat bemuthiger Stlave und Bafall fei, muffe ich um bie Gnabe bitten, baß Glumbalclitch, bie mich flets mit fo viel Gorgfalt und Bute gepflegt babe, und bies auch fo trefflich verftanbe, ebenfalls in ben foniglichen Dienft treten, und auch ferner meine Barterin und Lehrerin bleiben burfe.

Ihre Majestät gewährte meine Bitte, und erlangte ohne Mübe bie Einstimmung bes Pachtere, welcher sich nicht wenig freute, seiner Tochter eine Stelle bei hofe verschaffen zu können. Das arme Mädchen tonnte aber ihr Entzücken nicht verbergen. Mein herr entfernte sich

9

hierauf, indem er von mir Abschied nahm und fagte, er habe mir einen sehr guten Dienst verschafft, worauf ich tein Bort erwiderte, sondern nur eine leichte Berbeu-

gung machte.

Die Ronigin bemertte biefe Ralte, und fragte nach bem Grunde, fobalb ber Pachter bas Bimmer verlaffen batte. 3ch war fo tubn, Ihrer Majeftat zu fagen, meinem bisberigen Berrn fei ich Dant nur beghalb foulbig, weil er einem armen, burch Bufall auf bem gelbe gefunbenen Weschöpfe bas birn nicht eingeschlagen babe; biefe Bervflichtung werbe aber burch ben Gewinn, ben er burch mich im balben Ronigreiche erlangt babe, und burch ben boben Berfaufspreis genugfam aufgewogen. Das Leben, welches ich feitbem geführt, fei fo mubfam gewesen, bag fogar ein Thier von gehnfacher Rraft batte unterliegen muffen. Deine Gefundheit fei burch bie ewige Pladerei jur Unterhaltung bes Pobels untergraben worben; batte mein herr nicht geglaubt, mein leben fei in Gefahr, fo murbe Ihre Majeftat mich nicht zu fo wohlfeilem Preise erhalten baben. Da ich aber gegenwartig unter bem Schute einer fo großen und guten Monarchin, bem Schmud ber Ratur, bem Liebling ber Belt, bem Entzuden ihrer Unterthanen, bem Phonix ber Schöpfung, feine ichlechte Behandlung mehr befürchte, fo boffe ich auch, bie Beforgniß meines vorigen Berrn werbe fich als grundlos erweisen; ich finde bereits, wie meine Lebenstraft burch ben Ginfluß 3brer bocherbabenen Begenwart wieber ermache.

Dies war ber Sauptinhalt meiner Rebe, die ich nur mit Schwierigkeit und öfterem Stoden berfagte. Der lettere Theil war in dem Style abgefaßt, welcher diefem Bolte eigenthumlich ift. 3ch hatte nämlich von

Glumbalclitch, als fie mich an ben hof brachte, mehre Phrasen erlernt.

Die Ronigin war nachfichtig binfictlich meiner Mangel im Musbrude, erftaunte feboch über fo vielen Dit und gefunden Berftand in einem folden Diminutivibiere. Sie nahm mich auf ihre Sand und trug mich jum Ronige, ber fich gerabe in feinem Rabinette befant. Seine Maieftat, ein gurft von ernftem Charafter, mit firengen Befichtszügen, tonnte beim erften Unblid meine Beffalt nicht wohl erfennen, und fragte bie Ronigin in falter . Beife, feit wie lange fie an einem Spladnud fo viel Bergnugen finde. Bie es ichien, hielt er mich nämlich für ein foldes fleines Thier, als ich in ber rechten Sand Ihrer Majeftat auf meiner Bruft lag. Allein biefe Rurftin, welche außerorbentlich viel Berftand und gute Laune befaß, ftellte mich fanft auf ben Schreibtifch und befahl mir, ich folle felbft bem Ronige über mich Bericht erftatten, was ich bann auch in wenigen Worten that. hierauf erhielt auch Glumbalclitch, bie vor ber Thure des Rabinets wartete, und meine Abwesenheit nicht ertragen tonnte, fogleich Butritt, und beffatigte Alles, mas fich feit meiner Ankunft in ibres Baters Saufe mit mir jugetragen batte.

Der König, ob er gleich eben so gelehrt ift, wie irgend einer seiner Unterthanen, war besonders in Philosophie und Mathematik unterrichtet worden; als er sedoch meine Gestalt genau bemerkte, und erblickte, wie ich aufrecht einherging, hielt er mich, bevor ich zu sprechen begann, für eine Art Automaten (in Berfertigung dieser Maschinen ist nämlich das Bolk von Broddingnag zur höchsten Bolkommenheit gelangt), welche von irgend einem großen Künstler erfunden sei. Als er aber meine

Stimme vernabm, und bemertte, was ich fage, beftebe aus regelmäßig gebauten Gagen mit vernünftigem Sinn, ba fonnte er fein Erftaunen nicht verhehlen. Er war feineswege mit bem Berichte gufrieben, ben ich ihm über meine Antunft im Konigreiche gab, und glaubte, biefe Gefdicte fei nur gwifden Glumbalclitch und ibrem Bater verabrebet, bie mir eine Angahl Borter beigebracht batten, um mich gu befto boberem Preife verfaufen au tonnen. In biefer vorgefaßten Meinung legte er mir mehre Fragen bor und erhielt ftete vernünftige Antworten, bie in feiner anbern Sinfict mangelhaft waren, als baß ich in frembem Accent fprach, bis jest noch eine unvolltommene Renninif ber Sprache befag und mehre bauerifche Ausbrude gebrauchte, bie ich im Saufe bes Pachtere gelernt batte, bie fich aber für ben gierlichen Styl eines Sofes nicht eigneten.

Seine Majestät ließ brei große Gelehrte tommen, bie gerade nach gandessitte ben Wochendienft batten. Diefe Berren untersuchten einige Beit lang meine Beftalt mit großer Genauigfeit und waren alsbann, binfichtlich meiner, verschiebener Meinung. Alle brei fimmten barin überein, bag ich nicht nach ben regelmäßigen Naturgeseten geschaffen sein tonne, weil ich nicht gur Erhaltung meines Lebens, burch Erflettern ber Baume ober burch Eingraben in bie Erbe, gebilbet fei. faben ferner aus meinen Babnen, bie fie febr genau in Augenschein nahmen, ich fei ein fleischfreffenbes Thier; ba ieboch bie meiften Bierfüßler mich an Rraft bei meitem übertrafen, und Felbmaufe, fo wie einige andere viel gu bebenbe feien, tonnten fie fich nicht vorftellen, wovon ich lebte, wenn ich mich nicht von Schneden und Insetten ernabre; zugleich aber erboten fich alle brei,

burch febr gelehrte Grunde ju beweifen, auch bies fet nicht wohl möglich. Giner biefer bochgelehrten Berren bebauptete, ich tonne ein Embryo ober eine frubzeitige Geburt fein. Diefe Meinung war aber von ben anbern Beiben verworfen, welche meine Glieber ale vollfommen ausgebildet erkannten. Gie bemerkten ferner, ich habe fcon mehre Jahre gelebt, wie man aus meinen Bartflumpfen foliegen tonne, bie gang beutlich burch ein Bergrößerungeglas erfannt würben. Die brei Berren wollten mir auch nicht zugefteben, ich fei ein 3merg, benn meine Rleinheit laffe fich mit Richts vergleichen. Der Königin Lieblindzwerg, ber fleinfte, ben es jemals im gangen Reiche gegeben babe, fei boch wenigftens breifig Fuß boch. Rach langen Berbandlungen beschloffen fie einmuthig, ich fei nur Replum Scalcath, ein Bort, bas ber Ausbrud Lusus Naturae (Raturfviel) wiebergeben fann. Diefer Befchluß war auch gewiß ber neuern europaifchen Philosophie volltommen angemeffen, beren Professoren biefe wunderbare Auflösung aller Schwierigfeiten jum ficheren Fortidritt ber menfclichen Renntniffe erfunden haben, indem fie ben alten Schlich ber verborgenen Urfachen vermeiben, womit bie Anbanger bes Ariftoteles vergeblich ibre Unwiffenheit gu verbeden fuchten.

Rach biesem entscheibenden Schluß magte ich die Bitte, man möge zwei bis drei Worte von mir anhören. Ich wandte mich an den König und gab Seiner Majeftät die Bersicherung, ich komme von einem Lande, welches mehre Millionen beider Geschlechter von meiner Gestalt und Größe enthalte, wo Thiere, Baume, häuser in demselben Verhältniffe gebaut seien, und wo ich mich deshalb eben so gut vertheidigen und ernähren könne, wie irgend

ein Unterthan Geiner Majeftat in Ihren Staaten, und Diefes balte ich für eine genügende Antwort auf bie Beweisführung ber gelehrten Berren. Lettere aber antworteten mir allein mit einem verächtlichen gacheln und fügten bann noch bingu: ber Dachter babe mir in meiner Beschichte geborigen Unterricht gegeben. Der Ronig jeboch, ein verftandiger Mann, entließ bie Belehrten und befahl ben Vachter berbeigurufen, ber gludlicherweise bie Stadt noch nicht verlaffen batte. Als biefer nun querft im Gebeimen befragt, und alebann mit feiner Tochter confrontirt worben war, begann Geine Majeftat unferem Berichte Glauben ju ichenten. Er bat bie Ronigin, Befehle ju geben, bag man mich mit befonberer Gorgfalt behandele, und war ber Meinung, Glumbalclitch folle ihr Amt, mich zu warten, auch noch ferner behalten, weil er bemerkt babe, bag wir beibe große Buneigung au einander begten. Gin paffenbes Bimmer ward bann bei Sofe für fie eingerichtet, fie erhielt eine Urt Gouvernante, ein Rammermadden jum Antleiben, und zwei Magbe ju geringeren Diensten; meine Bartung warb ihr aber ausschließlich übertragen. Die Konigin befahl ferner ihrem Softischler eine Schachtel zu verfertigen, bie mir jum Schlafzimmer bienen folle und über beren Dobell ich mit Glumbalclitch übereinkommen muffe. Diefer Tifchler war ein trefflicher Sandwerksmann, und vollenbete, unter meiner Unleitung, in brei Bochen eine bolgerne Schachtel von fechegebn Quabratfuß Umfang und awolf Buß Bobe, Biebfenftern, einer Thure und zwei fleineren Rebengemachern, wie bies bei ben Schlafzimmern in London ber Fall ju fein pflegt. Das Brett, welches bas Dedengetafel bilbete, fonnte burch zwei Dafpen auf = und niebergezogen werben, um ein fertiges

und von ben Cavesterern Ihrer Dafeftat mit Matragen und Riffen verfebenes Bett einzulaffen, welches Glumbalclitch, um es ju luften, taglich berausnabm, und nachbem fie es mit eigener Sand mir gemacht batte, wieber binein legte, worauf fie bann bas Dach über meinem Saupte aufdloß. Gin geschidter Tifchler, melder wegen feines fünftlichen Spielzeugs berühmt war, unternahm bie Berfertigung zweier Stuble mit Geitenund Sinterlebnen aus einem bem Elfenbein abnlichen Stoffe, fo wie auch von zwei Tifden und einem Schrant, in welchen ich meine Sachen bineinlegen tonnte. Das Bimmer war an allen Seiten, fo wie an bem Rusboben und an ber Dede gepolftert, um irgent ein Unglud gu vermeiben, welches burch bie Gorglofigfeit berer entfeben tonne, bie mit meinem Transport beauftragt maren, fo wie auch um bie Starte ber Erschütterung gu brechen, wenn ich in einer Rutiche fubr. Much bat ich um ein Schloß vor meiner Thure, um gu verhindern, baß Ratten und Maufe bineinfamen. Der Gomib verfertigte nach mehren Berfuchen bas fleinfte Schloß, mas iemals in Brobbingnag gefeben murbe, und ich felbft habe fein großeres an einem Sausthore in England erblidt. 3d versuchte es, ben Schluffel in meiner eigenen Tafche ju verwahren, benn ich befürchtete, Glumbalclitch möchte benfelben verlieren. Die Ronigin befabl eben= falls bas bunnfte Geibenzeug berbeiguschaffen, um mir Rleiber verfertigen ju laffen, bie viel bider als eine englische Beitbede und im Anfange mir febr läftig maren, bis ich mich baran gewohnt batte. Die Rleiber waren nach ber Dobe bes Konigreiche jugeschnitten, und glichen theilweife ber dinefifden und theilweise ber perfifcen , waren aber ein febr ernftes und würdevolles Roftum.

Die Ronigin fant fo viel Bebagen an meiner Gefellicaft, bag fie obne mich ibr Mittagemabl nicht bal-Ein Tifch für mich nebft einem Stubl ten fonnte. wurde auf bie Tafel gefett, wo 3bre Majeftat fveiste, Glumbalclitch fand auf einem Schemel nabe bei meinem Tifche um mir zu belfen und aufzuwarten. 3ch batte ein vollständiges Gilberfervice von Schuffeln und Tel-Iern, fo wie andere Gerathichaften, welches im Berhaltniß zu bem Gervice ber Ronigin nicht größer war, als Spielzeug ber Art, bas ich in London bei einem Raufmann, jur Möblirung eines Puppenhaufes bestimmt, gefeben babe. Meine liebe Barterin vermabrte biefelben in ihrer Tafche, und zwar in einer fleinen filbernen Schachtel, und reichte fie mir beim Effen fobalb ich ihrer bedurfte, nachdem fie von ibr felbft aubor gereinigt morben waren. Niemand fpeiste mit ber Ronigin, als bie zwei foniglichen Pringeffinnen, wovon bie eine fechzehn und bie andere breizebn Sabre und einen Monat alt Ihre Majeftat legte gewöhnlich ein Stud Fleifc auf meine Schuffel, bas ich mir felbft gerfchnitt, und fie fand Bergnitgen baran, mich fo in Miniature effen au feben; fie felbft (und fie batte wirklich nur einen fcmaden Magen) nahm auf einen Biffen fo viel in ben Mund, wie zwölf englische Dachter in einer Dablzeit nicht effen fonnen, ein Umftanb, ber mir Unfangs febr ekelhaft war. Sie pflegte ben Alugel einer Lerche, Anoden und Gleifch, mit ben Bahnen ju gerreißen, obgleich er neunmal größer war, als ber eines gemäfteten welfchen Sahnes; ihre Biffen Brod waren fogar fo groß, als ein Dreigrofchenlaib. Gie trant aus einem golbenen Becher, und bei jedem Schlud eine Daffe, bie bem Umfang eines Bierfaffes gleichtam. 3hr Deffer war fo

lang wie eine auf dem Stiel serade gebogene Sense. Löffel, Gabel und anderes Geräth zeigte baffelbe Berhältnist. Wie ich mich erinnere, war ich einst neugierig, eine Tafel bei Hof zu sehen, und Glumbalclitch
trug mich deshalb zu einer berselben hin, wo ein Dupend
bieser ungeheuern Messer und Gabeln in Bewegung gesett waren. Ich muß aber gestehen, daß ich zuvor nie
einen so furchtbaren Anblick geschaut babe.

- Es ift Soffitte, bag ber Konig, bie Konigin und bie tonialiden Dringen beiber Gefdlechter an iebem Mittwoch, ber, wie gefagt, in Brobbingnag als Sonntag gilt, in ben Bimmern bes Ronigs jufammen fpeifen, beffen Bunft ich in bobem Grabe erlangt batte; alebann ward mein tleiner Stubl und Tifch ibm gur Linten bei einem Galafaß bingeftellt. Diefer Rurft fant viel Bergnugen an meiner Unterhaltung und erfundigte fich nach ben Sitten, ber Religion, ben Gefegen, ber Regierung und ber Gelehrfamteit in Europa, worüber ich ihm bann einen fo vollständigen Bericht abstattete, wie es mir möglich war. Gein Berftand war fo flar und feine Urtheilstraft fo ausgezeichnet, bag er mehre febr verftanbige Bemerfungen über Alles, mas ich fagte, außerte. 3ch geftebe jedoch, baß ich einmal über mein geliebtes Baterland, unfere Gee - uno Landfriege, unfere Religionsspaltungen und politifche Parteien febr weitläufig: fprach; ba aber wirften bie Borurtheile feiner Erziehung fo ftart auf ibn ein, bag er mich auf feine rechte Sand nabm, berglich auflachte, mit ber anbern Sand mir einen fanften Schlag gab und mir bie Frage vorlegte, ob ich Bbig ober Torp fei. Dann manble er fich ju feinem Dremierminifter, ber mit einem weißen Stabe ehrerbie=: tig hinter seinem Stuble ftanb (vieser Stab war fo lang

wie ber Sauptmaft bes englischen Linischiffes Royal Sovereign) und fagte: Bie verachtlich boch jebe Menfchengroße fein muffe, ba folche Diminutivinfetten, wie ich, fie nachahmen tonnten. 3a, ja, fagte er, biefe Gefcopfe haben gewiß ihre besondere Titel und Rangunterschiebe; fie bringen fleine Refter und Raninchenbaue ju Stanbe, bie fie Baufer und Stabte nennen; fie parabiren mit Rleibern und Equipagen; fie lieben, tampfen, ganten, betrügen und verratben. In biefer Beife fprach er langere Beit, mabrent ich voll Unwillen bie Farbe wechfelte, als ich mein ebles Baterland, fo ausgezeichnet burch Runfte und Baffen, bie Beißel Frankreiche und bie Gebieterin Europa's, ben Gip ber Tugend, Frommigfeit, Ehre, Babrheit, ben Stoly und ben Reid ber Belt, fo verächtlich behandeln und verläftern borte. Da ich mich nun aber in feiner Lage, Beleidigungen gu rachen, be= fand, fo begann ich nach reiflicher Heberlegung zu begreifen, bag ich überhaupt nicht beleidigt fei. Da ich nämlich icon mehre Monate an ben Anblid und bas Gefprach mit biefen Leuten gewöhnt war, und feben Gegenstand, worauf mein Blid fiel, nach feiner verhalt=: nigmäßigen Große betrachtete, fo mar ber Schauber, ben ich querft megen ihrer Große empfand, in fo weit verfdwunden, daß ich eine Gefellichaft von englischen Lords und Damen in vollem Dut ju feben glaubte, welche auf bie feinfte Beife ihre Rollen im Gichbruften, Berbeugen und Schwagen fpielten. Um bie Babrbeit gu reben, ich tam mehre Male in Berfuchung, über fie eben fo gu lachen, wie ber Ronig nebft feinen Großen, über mich fpottete. Auch fonnte ich es nicht unterlaffen, über mich felbft ju laceln, wenn bie Ronigin mich auf ihrer Dand vor einen Spiegel hielt, fo bag unfere beibe Beftalten in voller Größe von bemfelben wiebergegeben wurden; Richts hätte alsbann so albern sein können, als ein Bergleich zwischen uns, und es schien mir wirklich, meine Gestalt sei um mehre Grade zusammengeschrumpft.

Niemand argerte und frantte mich jemals fo febr, wie ber Zwerg ber Königin. Da biefer nämlich eine folche Rörperkleinheit befaß, bie man bisber noch nie im Lanbe gefeben hatte (ich glaube wirklich, baß er nicht bober als breißig Fuß war), warb er fo unverschämt, als er ein noch unter ihm ftebenbes Gefchopf erblidte, baß er fich ftets zu blaben und großzuthun pflegte, fo oft er im Borgimmer an mir vorüberging, mabrent ich auf bem Tifche ftand und mich mit ben herrn und Damen unterhielt. Alsbann unterbrudte er felten einige fpipe Borte über meine Rleinheit. 3ch rachte mich an ibm baburd, bag ich ibn Bruber nannte, jum Ringen aufforderte, und Erwiberungen gab, wie fie im Munde ber hofpagen gewöhnlich find. Gines Tages war biefe boshafte, junge Rate über etwas, bas ich ibm fagte, fo verbrieflich, bag er auf bie Seitenlehne bes Armfluble Geiner Majeftat fletterte, mich um bie Mitte meines Leibes padte, ba ich, ohne an Arges gu benten, rubig ba faß, in eine filberne Schale voll Milch bineinwarf, und bann fo fonell wie möglich fortlief. Sch. 3d mußte guerft mit bem Ropfe untertauchen, und mare ich fein guter Schwimmer gewesen, fo batte es mir folimm ergeben tonnen. Glumbalclitch befand fich bamale gerabe am andern Ende bes Bimmere, und bie Ronigin war fo erichroden, bag es ihr an Geiftesgegenwart fehlte, mir ju belfen. Allein meine fleine Barterin lief berbei, um mich gu retten, und jog mich beraus, nachbem ich ungefähr ein Duart Dilch verschludt batte.

3ch wurde zu Bett gebracht, erlitt jedoch keinen besonbern Schaben, als daß mein Anzug vollsommen verdorben war. Der Zwerg ward tüchtig gepeischt, und mußte noch außerdem zur Strafe die Milch, in welche er mich geworfen, austrinken; auch erhielt er nie wieder die Gunst der Königin, und Ihre Majestät verschenkten ihn bald barauf zu meiner großen Freude an eine Frau von hohem Stande, sonst würde der boshafte Kobold seine Rache sicherlich bis zum Aeußersten getrieben haben.

Auch icon früher fvielte er mir einen Streich, morüber bie Ronigin lachen mußte, obgleich fie fich zugleich berglich barüber argerte, und ibn auf ber Stelle taffirt baben wurde, wenn ich nicht fo großmuthig gewesen mare, Fürsprache für ibn einzulegen. 3bre Majeftat batte einen Martinochen auf Ihren Teller genommen, und ftellte benfelben, nachbem fie ibn vom Marte geleert, wieber aufrecht in bie Schuffel, wie er guerft geftanben baite. Der 3merg nun benutte einen Augenblid, wo Glumbalclitch an ben Rrebengtisch gegangen mar, flieg auf ben Schemel, worauf meine Barterin, um beim Effen zu bebienen, vorber geftanben, padte mich mit beiben Sanben, brudte meine Beine aufammen, quetschte fie in ben Martinochen bis über meinen Leib binein, wo ich bann einige Zeit fteden blieb und eine febr lächerliche Rigur machte. Wie ich glaube, wußte man eine gange Minute lang burchaus nicht, mas aus mir geworben ware, benn ich glaubte, es fei unter meiner Burbe, laut aufzuschreien. Da aber alle Gerichte nur felten warm auf eine fürftliche Tafel gebracht merben, wurde bie Saut meiner Schenkel nicht verbrubt, und nur bie Strumpfe und Beintleiber gerietben in. folimme Beschaffenheit. Der Zwerg erhielt auf meine

Bitte teine andere Strafe, als eine gentigende Anzahl berber Peitschenhiebe.

Die Ronigin fpottete baufig über meine Furchtfamteit, und fragte mich gewöhnlich, ob alle Leute in meinem Baterlande biefelbe Feigheit, wie ich, befagen. Die Beranlaffung war folgende : Das Ronigreich wird im Commer febr burd Bliegen überfcwemmt, und biefe verhaßten Infetten, von ber Große einer Lerche, gonnten mir burch ihr ewiges Gummen an meinen Dhren feinen Augenblid Rube; oft festen fie fich auf meine Rabrung, und ließen bort ihren efelhaften Unraih und ibre Gier gurud, bie mir, aber nicht ben Gingeborenen bes Landes, fichtbar maren, weil Lettere, in Sinfict fleinerer Gegenftanbe, tein icharfes Geficht befigen. Bisweilen fetten fie fich mir auf Rafe und Stirne und beangfligten mich baburch bis jum Meußerften, benn jugleich ftanten fie auch auf bochft etelbafte Beife; ich tonnte foaar jene flebrige Materie genau feben, welche biefe Befcopfe, nach Behauptung unferer Naturforfcher, in Stanb fest, mit aufwarte gefehrten Beinen, an ben Bimmerbeden einherzuspazieren. Die Abwehrung biefer verabicheuungewürdigen Thiere toftete mich viele Mube, und es war mir unmöglich, nicht jurudjufahren, fobalb fie auf mein Geficht guffogen. Der 3werg fpielte mir gewöhnlich ben Streich, bag er eine Angabl Infetten, wie Schulfnaben bei une, mit ber Sand fing, und fie bann ploglich unter meiner Rafe fliegen ließ, um mich gu erfdreden und bie Ronigin ju amufiren. Dein Gegenmittel bestand aber barin, baß ich fie mit meinem Deffer, mabrent fie in ber Luft flogen, gerschnitt, und ba ich mir viel Gewandtheit in biefem Berfahren erwarb, habe ich auch jugleich viele Bewunderung bamit erregt.

Bie ich mich erinnere, hatte Glumbalclitch mich einft in ber Schachtel vor ein offenes genfter bingefest, ein Berfahren, bas an iconen Tagen, bamit ich frifche Luft icopfte, bei ihr gewöhnlich mar. 3ch magte es nämlich nie, meine Schachtel an einem Ragel außerhalb bes Fenftere binbangen ju laffen, wie bies bei une in England mit Rafigen ju gefcheben vflegt. 3ch icob eines meiner Kenfter in die Sobe und fette mich an meinen Tift, um ein Stud füßen Ruchen jum Frubftud gu vergebren. Da aber brangen zwanzig Befpen, burch ben Geruch berbeigelodt, in bas Bimmer, und brummten babei lauter, wie eben fo viele Maultrommeln ober Dubelfade. Ginige berfelben ergriffen meinen Ruchen, und trugen ibn ftudweise fort, andere flogen mir um Ropf und Beficht, betaubten mich mit ihrem Beraufd. und verfetten mich in die außerfte Furcht vor ihren Gtadeln. 3d batte jeboch ben Muth, aufzufteben, mich mit bem Meffer zu vertheibigen, und fie in ber Luft anguareifen. Biele berfelben wurden von mir getobtet, bie übrigen flogen fort, und ich ichloß mein Bimmer. Diefe Insetten waren fo groß, wie Rebbühner; ich jog bie Stacheln aus ben Leichen und fant, bag erftere andertbalb Boll lang, und fo icarf wie Rabeln maren. 3ch habe fie fammtlich mit Gorgfalt aufbewahrt, zeigte fie nach meiner Rudfehr nebft andern Mertwürdigkeiten in mehren Theilen von Europa, ichentte brei Stacheln ber Soule von Gresbam, und bebielt ben vierten für mich felbft.

## Biertes Rapitel.

Beidreibung bes lanbes. Ein Boridlag, neuere Landlarten ju verbeffern. Der Palaft bes Ronigs und einige Berichte über bie hauptftabt. Des Berfaffers Art zu reifen. Befdreibung bes haupttempels.

Best auch will ich bem Lefer eine furge Befdreibung von Brobbingnag liefern, fo weit ich bas gand bereist, b. b. nur im Umfreise von zweitausend Meilen im Bereich ber Sauptftabt Lorbrulgurd. Die Konigin, bie ich ftete begleitete, ging nämlich niemale weiter, wenn fie mit bem Ronig relete, und wartete bort, bis Geine Majeftat von ber Befichtigung ber Grengen gurudgefehrt Die Musbehnung ber Besitungen biefes Rürften beträgt fechstaufend Meilen in ber gange, und brei- bis fünftaufend Reilen in ber Breite. Sieraus jog ich ben Solug, bag unfere Geographen in Europa vollfommen im Brrthum find, wenn fie vermuthen, nur bas Deer liege zwischen Ralifornien und Japan. Es war ftets meine Meinung, ein großer Landftrich muffe bagwifden liegen, um bas Gleichgewicht gegen bas Reftlanb ber großen Tartarei wieber berguftellen. Deghalb follten bie Geographen ihre Rarten verbeffern und biefen gro-Ben Landftrich an ben Nordwesten von Amerita anbangen, wobei ich gern bereit bin, ihnen meinen Beiftand ju leiben.

Das Ronigreich beftebt aus einer Salbinfel, welche norbofilich burch eine Bergfette von breißig Meilen Bobe begrenzt wirb. Diefe ift aber megen ber Bulfane auf ben Berggipfeln nicht ju überschreiten. Much find bie gelehrteften Manner mit ber Menschenrace ganglich unbefannt, welche vielleicht jenfeits ber Berge wohnt, wenn jenes gand überbaupt bewohnt ift. Un ben brei anbern Beltgegenben wird bas Ronigreich vom Drean begrengt; bie Mündungen ber Kluffe find von fo fvitigen Relfen angefüllt, und bie Gee ift bort außerbem fo raub, baß auch nicht bas fleinfte Boot ber Einwohner von Brobbingnag bindurchbringen fann. Somit bleibt bie Ration pon ber übrigen Belt gang ansgeschloffen. Allein bie großen Fluffe find ftete mit Schiffen angefüllt und baben Heberfluß an ausgezeichneten Rifden. Rur felten merben Seefifche von ben Gingeborenen verfpeist, weil biefe nur biefelbe Große wie in Europa baben und begbalb bie Mube bes Fangens nicht verlohnen. Daraus aber gebt flar bervor, bie Ratur babe bei ber Bervorbringung von Pflangen und Thieren in fo außerorbentlicher Große fich ausschließlich auf biefes Reftland beschrantt. Grund biefer Erfcheinung mogen bie Philosophen ausfinbig maden. Bieweilen auch fingen bie Ginwohner einen Ballfich, ber fich an ben gelfen gerichellt batte; bas gemeine Bolf pflegte benfelben alsbann mit bem größten Appetit zu verzehren. 3ch habe bergleichen Ballfifche von fo ungeheurer Große erblidt, bag ein eingelner Menich ein einzelnes Thier taum auf ben Schultern tragen tonnte; bisweilen werben fie als Mertwürdigfeit nach Lorbrulgrud gebracht. Ginen Ballfifch fab ich auf ber Tafel bes Konigs ale Geltenheit, jedoch ich bemerkte nicht, daß Seine Majestät die Speise liebte. 3ch

glaubte beinahe, bie Große war bem König zuwiber, ob ich gleich bei weitem größere Ballfifche in Grönland gefehen habe.

Das Land ift febr bevolfert, benn es enthalt einunbfünfzig Sauptftabte, bunbert befestigte Stabte unb eine große Angabl Dorfer. Um bie Reugier bes Lefers ju befriedigen, wird eine Beschreibung von Lorbrulgrub genugen. Diefe Sauptstadt besteht aus zwei gang gleiden Stadttbeilen, in die fie ber Rluß icheibet. enthalt ungefahr achttaufend Saufer und bunberttaufenb Einwohner. Die Lange betragt brei Glomglung (un= gefahr vierundfunfzig englische Meilen), bie Breite britthalb Glomglung 3ch habe ben Umfang nämlich felbft nach einer auf Befehl bes Ronigs verfertigten Rarte gemeffen, bie ich auf ben Boben zu bem 3weck ausbreitete und bie beinabe bunbert Ruß auf bemfelben einnahm. 3d burdichnitt ben Durchmeffer und Umfang mehre Male mit entblogen Sugen, rechnete nach biefem Mafftabe, und habe fomit bas Resultat ziemlich genau berausgebracht.

Der Palast bes Königs ift fein regelmäßiges Gebäube, sondern eine Anhäufung von mehren. Er beträgt ungefähr sieden Meilen in der Runde, die Sauptfäle sind ungefähr zweihundertundvierzig Fuß hoch und in demselben Berhältnisse lang und weit. Mir und meiner Bärterin ward ein Rutsche fortwährend zur Berfügung gestellt. Die Gouvernante der Glumdalclitch suhr darin häusig mit mir aus, um die Stadt zu besehen, oder die verschieden Raufläden zu besuchen. Alsbann war ich sedesmal in meiner Schachtel zugegen, obgleich das Mädchen auf meinen Bunsch mich oft herausnahm und auf der Sand hielt, damit ich die

10

Gebaube und bas Bolf, mabrend wir burch bie Stragen famen, befto bequemer feben tonnte. Unfere Rutiche war ungefähr fo breit, wie ber Dlat von Beftminfterball, allein nicht fo boch wie ber Weftminfter Dom; bierin aber tann ich feine gang genaue Angabe mittheilen. Eines Tages befahl die Erzieherin bem Rutider, an mebren Laben anzuhalten, worauf bie Betiler bie Gelegenheit benutten, fich auf beiben Seiten an bie Rutide au brangen, um mir ben icheuflichften Unblid ju gemabren, ben jemale ein europäifches Auge erschaut bat. Unter biefen Menichen befand fich ein Beib mit einem Rrebs in ber Bruft, Die furchtbar gefcwollen und voll von löchern war. In zwei ober brei berfelben batte ich volltommen bineinfriechen und meinen gangen Korper einhüllen tonnen. Gin Mann mar ferner barunter, mit einem Ropf fo bid, wie fünf Bollfade; ein anderer batte ein Vaar bolgerner Beine von ungefabr amangia fuß Dobe. Der etelhaftefte Unblid von Allen beftand aber in ben auf ben Rleibern berumfriedenben Laufen. 3ch fonnte bie Glieber biefes Ungeziefers mit unbewaffneten Augen viel beffer, als bie ber europäischen Läuse burch ein Mitroftop, fo wie ihre bem Schweineruffel abnliche Schnaugen feben. Es waren bie erften, bie ich erblidte, und ich batte eine berfelben gern fecirt, wenn ich bie bagu nothwendigen Inftrumente ungludlicher Beife nicht im Schiffe gelaffen batte; ber Anblid war jedoch fo efelhaft, bag ich wirklich Uebelfeiten befam.

Außer ber großen Schachtel, worin ich gewöhnlich getragen wurde, ließ die Königin auch eine kleinere für mich verfertigen von ungefähr zwölf Quabratfuß im Umfange und zehn Fuß Sobe, welche auf Reisen bequemer

war. Die auberenwar namlich ju groß für ben Schoof ber Glumbatclifcund aufgerbeitenfini bernRutfche etwas läftig. Gie wurde von beinfelben Sanbiverfer berfertiat, bem ich bie Erfindung ber erftern angegeben batte. Diefes Reifenemach wat ein genaues Biered, mit Kens ftern an brei Banbenlie Beves Renftet aber mat nitt eifernen Stangen geborig verfeben, fum thigflict lauf langen Reifen gir verhitten. an An ber bierten mit feinem Kenfter verfebenen Band befanben fich zwei bice Kramiben, burch welche bie Derfon, wie mich trug? wein ffe geben wollte, einen lebernen Riemen jog, beit fie atebann um ben Leib fondule. & Dies foar immer bas Ame eines Ernften bind treueiti Dieners id aufi ben ich bertranen fonnte, mußte ich ben Ronig weer vie Ronigin begleiten, ober wollte ich bie Garteit befebeit bor leine bornehme Dame ober einen Staatsminiffer bet Bofe bel fuchen , weim Gluinbatolita ficonicht wohl befand; benft bald wurde ich befannt und von ben bochften Beamen febr geldaut, wie ich lebod flaube, mehr wegen bet Built Seiner Majeftat, als wegen meiner Berbrenfte. Wenn ich auf Reffen Das Fahren ilicht mehr erfrageit tonnte. schnallte ein Beblenter gut Pferbe ineine Schachtel an und ffellte fe lauf ein Riffen bord fich bin. 30 Bon bott genoß ich burch meine bret genffer bie Anficht ber Gegend. 3n' biefer Schachtel batte ich Reberbett und eine von ber Dede berabbangenbe Bandematte, ferner amet Stuble und einen Wifch, ble febr nett an ben Boben gefdraubt waren, baititt' fie butich bie Beibegung bes Pferbes ober ber Rutiche nicht umbergeworfen willber : ba lich auch icon lange an' Seereifen gewohnt 

Sobald ich Lust hatte, die Stadt zu sehen, geschah dies immer in meiner Reiseschachtel, welche Glumbalclitch auf dem Schoose hielt, während sie selbst in einer nach der Sitte des Landes offenen Sänfte saß, die von vier Männern getragen, und von zwei anderen, mit der Livree der Königin begleitet wurde. Das Bolt, welches oft von mir gehört hat, pflegte sich um die Sänfte zu drängen, und das Mädchen war aledann so artig, die Sänftenträger halten zu lassen und mich auf ihre Hand zu nehmen, damit ich besto besser gesehen werden könne.

3ch war febr neugierig, ben Saupttempel und ben baju geborigen Thurm ju feben, ber ju ben iconften bes Ronigreichs gebort. Defhalb trug mich meine Barterin borthin, allein ich fann mit Recht fagen, baß ich mich in meiner Erwartung getäuscht fab, benn bie Sobe beffelben betragt vom Boben an bis gur Thurmfpite nur breitaufend Rug. Rimmt man nämlich Rudficht auf bie Berschiebenbeit biefer Leute und une, in Betreff ber Große, fo febt ber Rirchtburm in burchaus feinem Berhaltniß mit bem von Salisbury. Da ich aber eine Ration nicht herunterfeten will, ber ich mein ganges Leben bindurch außerorbentliche Berpflichtungen schuldig fein werbe, fo muß ich augefteben, baß ber Mangel an Sobe bei biefem berühmten Thurme, volltommen burch beffen Schonbeit und Starte ausgeglichen wirb. Die Mauern find nämlich hundert Fuß bid, aus gehauenen Steinen erbaut, von benen ein Jeber vierzig Quabratfuß betragt, und an allen Geiten mit Statuen ber Gotter und Raifer ausgeschmudt, bie aus Marmor verfertigt, als Roloffe in ben Riichen fteben. 3ch maß einen fleinen Finger, ber von

einer biefer Statuen herabgefallen war und unter einem Schutthaufen unbemerkt dalag, und fand, daß er genau vier Fuß und einen Zoll lang war. Glumdalsclitch widelte ihn in ihr Schnupftuch, brachte ihn nach Haus in ihrer Tasche und verwahrte ihn unter anderem Spielzeug, woran sie so viele Liebhaberei fand, wie dies bei Mädchen ihres Alters der Fall zu sein psiegt.

Die Rirde ift wirflich ein prachtiges Gebaube, an. ber Dede gewolbt und ungefahr fechehundert guß hoch. Der größte Dfen balt gebn Schritt weniger, wie bie Ruppel ber St. Pauls = Rirche ju Conbon im Umfange. 3ch habe nämlich bie Lettere nach meiner Rudfebr, bloß zu bem Zwede eines Bergleiche, gemeffen. Gollte ich aber ben Rüchenroft, die ungeheuren Topfe und Reffel, bie Fleischftude, welche an ben Spiegen gebrebt wurden, und viele andere Einzelnbeiten befdreiben, fo wurde man mir ichwerlich Glauben ichenten. Gin ftrenger Rritifer wurde wenigftens ju ber Meinung geneigt fein, ich pflege ebenso ju vergrößern, wie man bies bei Reisenden oft zu bemerten gewohnt ift. 3ch befürchte nur, bag ich aus Furcht vor biefem Tabel in bas Extrem verfallen bin; baß ferner bem Ronig von Brobbingnag und feinem Bolte, im Fall bas Buch in bie Landesfprace überfest und bortbin verfandt werden follte, genügenber Grund zu ber Beschwerbe geboten werbe, ich babe bie und ba ber Nation burch falice und verkletnerte Darftellung Unrecht getban.

Der König halt felten mehr als sechehundert Pferbe in seinen Ställen; diese Thiere find gewöhnlich fünfzig bis sechzig Tup hoch; reist er aber an Festiagen außer-

halbi deri Stadt, som wird erwedend Glanzes wegen von fünfhundert Mann Kavallerie dauße derlimitizgarde besteinfläch glande indiese kaußer dem Artischen präcketieten facht gehabtichatte; bis ich ich kann Kentlichen Kommissionen Gehachtschung raufgestellt erstidte, in gehabtichatte, bis ich biste, auch nacherafprechen werde. gigen bei kan be

irde ift wirklich ein prächtiges Gebäude, an gewolbt und ungefähr sechebunteri Rus boch. e Ofen balt gebn Schritt meniger, wie bie St. Pauls-Rirche ju London im Umfange. namlich bie Legiere nach meiner Rüdfebr, n Bwede eines Bergleichs, gemeifen. Gollte a Knidenroft, bie ungeheuren Topfe und Refersmitude, welche an ben Gvießen gebrebt it viele antere Eingelnbriten beichreiben, fo mir ichwerlich olauben ichenten. Gin ftrenwurde wenigsens zu der Meinung geneigt cae ibenfe zu pergrößern, wie man bies bei . zie gu bemerten gewobnt ift. 3ch begürchte aus Burcht por vielem Zavel in bas Erirem ..; bag forner bim genig ben Brobeingnag Beife, im Rall bas Buch in vie Lanvesign und vorthin ceriands weeven follie, ge-.and in der Beschwerze geboien werde, ich ba ber Ration barch faifche und perfleiung Unrecht gerban.

3 balt felsen mehr als seckesundert Plerde bou; diese Thiere sind gewöhnlich sünfzig 8 doch; reist er aber an Festagen außer=

## Runftes Rapitel.

Mehre Abenteuer, bie ber Berfaffer befteht. Die hinrichtung eines Berbrechers. Der Berfaffer zeigt feine Geschidlichteit in ber Schifffahrt.

3ch wurde in biefem lande febr gludlich gelebt baben, wenn meine Rleinheit mich nicht mehren lächerlichen und verbrieflichen Borfallen ausgesett batte. Ginige berfelben bin ich bier fo frei zu ergablen. Glumbalclitch trug mich oft in meiner fleineren Schachtel gum Sofgarten, und pflegte mich berauszunehmen, mich in ber Dand ju halten, ober mich auf ben Boben gu fegen, bamit ich umberginge. Wie ich mich erinnere, folgte uns ber 3merg, ebe er bie Ronigin verließ, eines Tages in ben Garten. Meine Barterin batte mich auf ben Boben gefett; ich fam mit ibm neben einem Zwergapfelbaum jufammen, ein Bort, bas fich ebenfo in unferer Sprache, wie in ber von Brobbingnag befindet. Somit mußte ich nothwendig meinen Bit in einer albernen Unfpielung auf ihn und ben Baum zeigen. hierauf nahm ber boshafte Schelm ben Augenblid mabr, wo ich gerabe unter bem Baume berging, und fcuttelte ibn über meinem Ropfe fo, bag ein Dugend Aepfel, jeber fo groß wie ein Rag, in ber Nabe meiner Ohren berabfiel. 218 ich mich nun begbalb budte, fiel mir ein Apfel auf ben Ruden, und warf mich mit allen Bieren ju Boben, allein ich murbe nicht beschädigt, und ber 3werg erhielt auf meine Bitte Berzeihung, weil ich bie Beranlaffung gu jener Sandlung gegeben hatte.

An einem andern Tage ließ mich Glumbalclitch auf einem weichen Rafenplat, bamit ich bort umberwandelte, mabrend fie in einiger Entfernung mit ihrer Ergieberin fvagieren ging. Ingwischen fiel ein fo furchtbarer Bagelichauer, bag ich burch bie Bewalt ber Schlogen foaleich ju Boben geschlagen wurde. Als ich nun balag, erhielt ich fo furchtbare Puffe auf bem gangen Leibe, als ob ich mit Ballen geworfen wurde. Es gelang jedoch meinen Unftrengungen, auf allen Bieren fortzufriechen, und mich unter einer Thymianftaube ju verbergen; ich war aber von Ropf bis ju guß fo mit Beulen bebedt, baß ich gehn Tage lang nicht ausgeben tonnte. Der Lefer braucht fich übrigens bierüber nicht ju munbern, benn bie Ratur beobachtet bort in allen ihren Birfungen basfelbe Berhaltniß, und somit ift ein Sagelforn in Brobbingnag gehnmal größer, als ein europäisches. Diefe Behauptung fann ich nach eigener Erfahrung aufftellen, benn ich habe aus Reugier bie Korner gewogen und gemeffen.

Ein gefährliches Abenteuer bestand ich in demselben Garten, als meine kleine Barterin mich niedergesest und zwar, wie sie glaubte, an einen sichern Plat (ich bat sie nämlich öfter, dies zu thun, damit ich mich meinen Gebanken ungestört überlassen könne). Sie hatte die Schacktel, um der Last des Tragens überhoben zu sein, nicht mitgenommen, und ging mit ihrer Erzieherin und einigen Damen ihrer Bekanntschaft in einem andern Theile des Gartens spazieren. Während ihrer Abwesenheit kam ein Bachtelhund, der einem Gartner gehörte, durch Zufall in den Garten, strich in der Gegend, wo ich lag,

umber, folgte feinem Geruch, tam auf mich gu, nahm mich in fein Maul, lief mit mir gerabes Beges ju feinem herrn und legte mich, indem er mit bem Schwanze mebelte, fanft auf ben Boben nieber. Glüdlicherweise mar er fo gut abgerichtet, bag er mich zwischen ben Babnen trug, ohne mir ben geringften Schaben augufugen, ober auch nur meine Rleiber ju gerreißen. Der arme Gartner, ber mich recht gut fannte, und immer febr artig gegen mich war, gerieth in furchtbaren Schreden, nabm mich mit beiben Sanben auf und fragte, wie ich mich befinde; ich war aber noch fo voll Schreden und außer Athem, bag ich fein Bort fprechen tonnte. Als ich nach wenigen Minuten wieder ju mir fam, brachte er mich ju meiner fleinen Barterin, bie unterbeffen an ben Ort gurudgefehrt war, wo fie mich gelaffen batte, und in furchtbare Angst gerieth, ale ich nicht erschien, und auf ibren Ruf feine Antwort gab. Gie gab bem Gartner wegen feines Sunbes einen ftrengen Berweis. Allein bie Sache ward unterbrudt und nie bei Sofe ergablt, benn bas Mabden fürchtete ben Born ber Ronigin, und was mich felbft betraf, fo war ich ber Deinung, jene Gefchichte tonne, wenn fie verbreitet wurde, meinem Rufe nicht jum Bortbeile gereichen.

Dies Abenteuer veranlaste bei Glumbalclitch ben entschiebenen Entschluß, mich für die Zukunft außerhalb bes Hauses nie aus ihren Augen zu lassen. Ich hatte diesen Entschluß schon lange befürchtet, und deshalb mehre kleine unglückliche Begegnisse verschwiegen, die mir, wenn ich allein war, zustießen. Ein Weiher, der über dem Garten schwebte, schoß einmal auf mich nieder, und hätte ich nicht entschlossen den Degen gezogen, und mich unter ein dichtes Spalier geslüchtet, so wurde er mich sicherlich

in seinen Klauen fortgetragen haben. Ein andermal stieg ich auf ben Gipfel eines frischen Maulwurfhügels, und siel bis an den Hals in das Loch, woraus das Thier die Erde herausgeworfen hatte. Damals ersann ich eine Lüge, die des Erwähnens nicht werth ist, um mich wegen des Beschmutzens der Kleider zu entschuldigen. Einmal auch zerbrach ich mein rechtes Schienbein; ich stolpperte über ein Schnedenhaus, als ich allein spazieren ging und an das arme England dachte.

3ch weiß nicht mebr, ob es mir Bergnugen ober Rrantung verurfacte, wenn bie fleineren Bogel bei ibren einsamen Spaziergangen fich nicht bor mir ju fürchten ichienen, fonbern bis auf bie gange einer Elle por mir berumbüpften, und Burmer, fowie andere Nabrung mit fo viel Gleichgültigfeit und Sicherheit fucten, als befande fich tein Geschopf in ibrer Rabe. Gine Droffel batte fogar, wie ich mich erinnere, bie Frechheit, ein Stud Ruchen, bas Glumbalclitch mir zum Krübftud aegeben batte, mit bem Schnabel aus meiner Sant gu fonanven. Wenn ich folde Bogel fangen wollte, liefen fie ted auf mich ju, und fuchten auf meine Ringer ju viden, bie ich tluglicherweise aus ihrem Bereiche entfernt bielt, und bann bupften fie gang unbefummert wieder jurud, um Burmer und Schneden, wie gubor, gu fuden. Eines Tages nahm ich aber einen biden Stod, und ichleuberte ibn fo geschickt nach einem Sanfling, baß ich ibn ju Boben ichlug, worauf ich ibn mit beiben Sanben anpadte, um ibn meiner fleinen Barterin gu bringen. Der Bogel war aber nur betaubt gewesen, fam bald wieber ju fich, und gab mir auf beiben Seiten bes Ropfes und Leibes mit ben flügeln fo heftige Schlage, ob ich ihn gleich mit bem Urm fo weit wie möglich von mir entfernte, und obgleich er seine Krallen nicht gebrauchen konnte, daß ich zwanzigmal Willens war, ihn wieder fliegen zu lassen. Bald aber befreite mich ein Bedienter, welcher dem Bogel den Hals umdrehte, und am nächsen Tage erhielt ich ihn auf Befehl der Königin zum Mittagessen. Der Hänfling war, so viel ich mich erinnere, beinahe noch etwas größer, als ein englischer Schwan.

Die Ehrendamen luden Glumbalclitch oft zu fich ein und baten fie, mich mitzubringen, bamit fie bas Beranugen baben tonnten, mich ju feben und ju berühren. Sie entfleibeten fich oft von Ropf bis ju Rug, und leaten mich in voller gange an ihren Bufen, ein Berfahren, bas mir ben bochften Biberwillen erregte, weil ein febr fataler Geruch (um bie Bahrheit ju fagen) aus ihrer Saut bervorbrang. 3ch erwähne bies nicht in ber Abficht, biefen ausgezeichneten Damen, für bie ich jebe Urt ber Achtung bege, etwas Unangenehmes nachzusagen; allein ich tann mir benten, bag mein Geruchsfinn, im Berhaltniß zu meiner Rleinheit, um fo icarfer war, und daß biefe verehrten Perfonen ihren Liebhabern ober einander felbft nicht unangenehmer maren, wie Leute besfelben Standes in England. Auch fand ich ihren naturlichen Geruch bei weitem erträglicher, als ben Duft ber. Parfumerie, bie fie mitunter gebrauchten. Bar bies ber Kall, fo fiel ich fogleich in Donmacht. Go erinnere ich mich auch, bag ein genauer Freund von mir in Lilliput fich an einem beißen Tage, wo ich mir viele Körperbewegung gemacht batte, über einen farten Geruch meines Rorpers beflagte, obgleich ich in biefer Sinficht reinlicher bin, wie bie Meiften meines Gefchlechts. 3ch vermuthe jeboch, ber Beruchsorgan meines Freundes war im

Bergleich zu mir eben so ftark, als bas meinige im Berhältniß zu ben Einwohnern von Brobbingnag. In biesem Punkte muß ich jedoch ber Königin, meiner Gebieterin, und meiner Wärterin Glumbalclitch Gerechtigkeit erweisen; sie dusteten so suß, wie nur irgend eine Dame in England.

Den meiften Efel erregten mir aber bie Ehrenbamen (wenn meine Barterin mich ju ibnen brachte), bag fie alle Umftanbe binfictlich meiner bei Geite festen, als fei ich ein geschlechtloses Weschöpf, benn fie pflegten fich nadt auszuziehen, ihre Bemben anzulegen, mabrend ich auf ihrem Puttifch gerade bor ihren entblößten Gliebern ftanb, ein Anblid, ber bei mir allein ben Ginbrud bes Schaubers und Biberwillens bervorbrachte; ihre Saut ericbien nämlich, wenn ich fie in ber Rabe fab, raub und uneben, verschieben gefarbt, mit Rleden, fo groß wie Teller, und mit Saaren verfeben, welche fo bid wie Binbfaben berabbingen, um bie übrige Beschreibung ibres Rorpers ju übergeben. Much trugen fie fein Bebenfen, in meiner Gegenwart fich beffen, mas fie getrunten batten, in ber Quantitat von zwei Eimern in ein Gefaß, welches an die brei Tonnen enthielt, ju entledigen. Die fconfte biefer Ehrendamen, ein bubiches und munteres Mabchen von fechgebn Sabren, feste mich mitunter mit gespreizten Beinen auf eine ibre Brufte, und fpielte mit mir mehre Streiche, beren Hebergebung ber Lefer bier entschuldigen wird, ba ich nicht langweilig werben will. 3d war barüber aber fo argerlich, bag ich Glumbalclitch bat, irgend eine Entschuldigung ausfindig ju maden, bamit ich biefe junge Dame nicht mehr zu befuchen brauchte.

Einft tam ein junger Berr, ber Reffe ber Gouvernante,

au biefer bin, und bat fie bringend, eine hinrichtung mit anzuseben. Es mar bie Sinrichtung eines Menfchen, ber einen genquen Freund biefes Berrn ermorbet batte. Much Blumbalclitch wurde überrebet, an ber Gefellichaft Theil au nehmen, obgleich wiber ibre Reigung, benn fie mar von Charafter gartlich und fanftmutbig; was mich felbft betrifft, fo fublte ich Reugier und Berfuchung, Etwas au feben, mas nothwendig ein außerorbeniliches Goaufpiel barbieten mußte, ob ich gleich Abichen vor bergleiden blutigen Scenen bege. Der Berbrecher ward in einem Stuble festgebunden, ber auf einem gur Sinrichtung errichteten Schaffot fant; alebann warb ibm ber Ropf mit einem vierzig fuß langen Schwert auf einen Schlag abgehauen. Die Benen und Arterien fpristen bierauf eine ungebeure Maffe Blut ju folder Sobe in bie Luft, bag ber Strabl bes großen Springbrunnens au Berfailles biefem Blutftrabl nicht gleichkommt; ber Ropf fiel mit foldem Rraden ju Boben, bag ich auffabren mußte, obgleich ich eine balbe englische Deile enifernt mar.

Die Königin, welche ben Erzählungen meiner Seereisen zuzuhören pflegte, und die jede Gelegenheit mich aufzuheitern benutte, sobald ich trübsinnig war, fragte mich einst, ob ich Segel und Ruder handhaben könne, und ob diese Körperbewegung meiner Gesundheit nicht zuträglich sein werde. Ich erwiderte, mit beiden sei ich sehr wohl vertraut, denn obgleich meine eigentliche Beschäftigung die eines Schiffsarztes sei, so hätte ich doch in der Noth sehr oft wie ein gemeiner Matrose arbeiten müssen. Ich könne aber nicht begreisen, wie ich dasselbe in Broddingnag würde aussühren können, wo der kleinste Nachen einem unster Kriegsschiffe ersten Ranges gleichtäme.

Much fonne ein Boot, wie ich es brauche, unmöglich auf irgend einem ber biefigen Kluffe fabren. 3bre Maieftat ermiderte, wenn ich ben Blan eines Bootes angeben wolle, werbe ihr eigener Tischler es verfertigen, und fie mir alsbann einen Dlat verschaffen, wo ich fegeln tonne. Der Mann war ein geschickter Sandwerker, und vollenbete unter meiner Anleitung in ber Beit von elf Tagen ein Bergnügungsboot nebft Segel und Tafelwert, meldes ungefähr acht Europäer bequem faffen fonnte. 218 es fertig war, empfand bie Ronigin barüber foldes Entzuden, baß fie es in ihren Schoof nahm und jum Konig lief, welcher es gur Brobe in eine mit Baffer gefüllte Cifterne feten ließ, wahrend ich barin faß; bort fonnte ich aber aus Mangel an Tiefe meine beiben fleinen Ruber nicht handhaben. Die Königin batte jedoch ichon zuvor einen andern Plan entworfen. Gie ließ von ihrem Tischler einen bolgernen Trog von breibundert Auf Lange, fünfgia Ruß Breite und einundachtzig Fuß Tiefe verfertigen. Diefer ward forgfaltig vervicht, bamit er feinen led befomme, und auf ben Fußboben an bie Band eines außern Bimmers im Palaft gefett. Unten am Troge befand fich ein Sahn, um bas Baffer, wenn es faullich geworben war, berauszulaffen; zwei Diener fonnten erfteren in einer halben Stunde mit Leichtigfeit wieder fullen. Dier pflegte ich ju meinem Bergnugen, wie auch ju bem ber Ronigin und ihrer hofbamen mitunter, ju rubern. Diefe waren ber Meinung, ich unterhalte fie recht febr mit meiner Geschicklichkeit und Bebenbigfeit. Bieweilen fpannte ich auch mein Segel auf, und alebann war es nur mein Gefcaft, ju fleuern, mabrent bie Damen mir mit ihren Fächern bie Luft zuwehten; wenn fie mube maren, pflegten einige Dienerinnen mein Segel vorwärts zu blafen,

während ich meine Geschlicklichkeit, rechtshin und linkshin nach Belieben fleuernd, zeigte. Benn ich fertig war, trug Glumbalclitch immer mein Boot in ihr Zimmer zurud, und hängte es, bamit es trodne, an einem Ragel auf.

Bei dieser Uebung bestand ich einst ein Abenteuer, welches mich beinahe das Leben gekostet hätte. Als nämlich ein Page mein Boot in den Trog gesetht hatte, hob die Erzieherin, welche Glumdalelitch begleitete, mich mit vieler Güte in die Söhe, um mich in das Boot zu stellen, allein ich schlüpste ihr durch die Finger, und würde unsehlbar in der Jöhe von vierzig Fuß auf den Boden gesallen sein, wäre ich nicht durch den glücklichten Zufall von einer Stecknadel ausgehalten worden, die im Leibchen der guten Frau steckte; der Ropf der Nadel drang nämlich durch mein hemd und den Leibgurt meiner Beinkleider, und so blieb ich mitten in der Lust hängen, die Glumdalelitch zu meiner Rettung herbeieilte.

Ein andermal war einer der Diener, welche alle brei Tag den Trog mit frischem Wasser füllen mußten, so sorglos, einen großen Frosch, den er nicht sah, aus dem Eimer schlüpfen zu lassen. Der Frosch lag verdorgen bis ich in mein Boot gesetzt war; da er aber dieses als einen Ruheplatz erkannte, klomm er hinauf, und lehnte es dadurch so sehr auf eine Seite, daß ich mit melnem ganzen Körper das Gleichgewicht auf der andern erhalten mußte, um nicht umzuschlagen. Als der Frosch hinausgestiegen war, hüpste er bis auf die Mitte des Bootes der Länge nach, dann mit zwei Sähen vorwärts und rückwärts über meinen Kopf, indem er mir Gesicht und hände mit seinem abscheulichen Schlamm beschmutzte. Die Größe seines Kopfes ließ ihn als das häslichste Thier, das man sich denken kann, erscheinen. Ich dat

jedoch Glumdalclitch, mir nicht zu helfen, ich wollte schon allein mit ihm fertig werden. Eine Zeit lang schlug ich das Thier mit einem Ruder und zwang es zuletzt, aus dem Boote hinauszuspringen.

Die größte Gefahr, bie ich jeboch in Brobbingnag bestand, wurde burch einen Affen, ber einem Beamten ber Ruche geborte, veranlaßt. Glumbalclitch batte mich in ihrem Bimmer verschloffen, als fie gu irgend einem 3wed ober um einen Befuch ju machen, binausaing. Das Better war febr beiß; beghalb mar bas Kenfter bes Bimmers, fo wie auch eines in meiner größeren Schachtel, offen gelaffen, worin ich wegen ber Große und Bequemlichkeit wohnte. Als ich nun rubig und finnend an meinem Tifche faß, borte ich wie irgend etwas in bas Zimmerfenfter frachend bereinsprang und von ber einen Band jur andern berumbupfte. Dbgleich ich nun febr erfdroden mar, magte ich es bennoch, binauszufeben, rubrte mich aber nicht von bem Stuble und ba erblidte ich, wie ein poffenhaftes Thier berumfprang und Capriolen ichnitt, bis an meine Schachtel tam, bie es mit großem Bergnugen neugierig zu betrachten ichien, indem es zugleich angftlich auf Thur und Kenfter bes Bimmere blidte. 3ch jog mich in ben entfernteften Wintel ber Schachtel jurud; als nun aber ber Affe fie von allen Seiten beschnüffelte, gerieth ich in folden Schreden, bag mir bie Beiftesgegenwart fehlte. hatte mich nämlich febr leicht unter mein Bett verfteden tonnen. Nachdem er einige Zeit mit Schnüffeln, Brinfen und Schnattern verbracht batte, fpabete er mich endlich aus; ftedte eine feiner Pfoten in meine Thure auf biefelbe Beife binein, wie eine Rate, wenn fie mit ber Maus fpielt, und padte mich endlich, ob ich ihm gleich

immer auszuweichen fuchte, bei meinem Rodichoof, ber febr bid und fart aus ber Geibe bes ganbes beffanb. Go jog er mich beraus; bann nahm er mich auf feine rechte Borbertate und bielt mich wie Ammen, wenn fie Rinder faugen wollen, ober wie bie Affen junge Ragen in Europa auf ben Arm ju nehmen pflegen. Bollte ich mich widerfeten, fo brudte er mich fo ftart, bag ich es für flüger bielt, mich in feine Liebtofungen ju fügen; ba er nun mein Beficht mit ber andern Pfote febr fanft Breichelte, fo babe ich guten Grund gu glauben, baf er wich für einen jungen Affen bielt. In biefer Unterhaltung warb er burch ein Gerausch an ber Bimmerthure unterbrochen, als wolle biefelbe Jemand öffnen; bierauf fprang er ploglich jum Genfter binaus, burch bas er gefommen war, fletterte bann bie Dachrinnen und Bleifcienen auf brei Tagen binauf, indem er mich mit ber vierten bielt, bis er auf bas bem unfrigen nachfte Dach binauftlomm. 3ch borte, wie Glumbalclitch laut auftreischte, als fie fab, wie er mich foritrug. Das arme Mabden verlor beinabe ben Berftand; bas gange Quartier bes Palaftes gerieth in Aufruhr; Diener tamen mit Leitern; ber Affe marb von Sunberten vom Sofe betrachtet, wie er auf ber Dachfpite eines Bebaubes bafaß, mich wie ein Rind in ber Borbertage bielt und mich mit ber anbern fütterte; er nahm nämlich einige Rabrungemittel aus einer Badentafche feines Maules beraus und flopfte mir biefelben in ben Mund, wenn ich nicht effen wollte. Biele aus bem Pobel fonnten es nicht unterlaffen, hierüber ju lachen; auch barf man fie, wie ich glaube, befibalb nicht barüber tabeln, benn ber Anblid mußte für Jeben, nur nicht für mich, lacherlich fein. Einige aus bem Bolte marfen Steine auf bas Dach, um ben Affen herunterzutreiben. Dies ward aber fireng verboten, wahrscheinlich, weil mir ber Ropf baburch gerschmettert werben konnte.

Endlich wurden Leitern angelegt und Menschen stiegen hinauf. Als der Affe dies bemerkte und zugleich sah, wie er umringt war, ließ er mich auf einen Dachziegel sallen, da er mit drei Taken nicht schnell genug lausen konnte, und entwischte. Dort saß ich einige Zeit, fünshundert Ellen über dem Erdboden erhaben, und erwartete seden Augendlick vom Winde herabgeweht zu werden, oder durch Schwindel hinunterzustürzen und über die Dachrinnen kopsüber zu purzeln; allein ein braver Zunge, ein Diener meiner Wärterin, kletterte hinauf, steckte mich in seine Posentasche und brachte mich wohl-bebalten binunter.

Ich war von dem ekelhaften Stoffe, den der Affe in meinen Schlund gesteckt hatte, beinahe erstickt; allein meine liebe Wärterin leerte meinen Mund mit einer kleinen Nadel; dann begann ich mich zu erbrechen, und dies gab mir große Erleichterung. Dennoch war ich so schwach und an den Seiten so voll Beulen, durch den Druck des verhaßten Thieres, daß ich vierzehn Tage lang zu Bette bleiben mußte. Der König, die Königin und der ganze Pos ließ sich täglich nach meinem Besinden erkundigen; die Königin selbst besuchte mich mehre Tage während meiner Krankheit. Der Affe ward getödtet und Besehl erlassen, man dürfe kein Thier der Art in der Nähe des Palastes halten.

Als ich dem Könige nach meiner Wiederherstellung einen Besuch machte, um mich für seine Gute zu bedanten, war er so gnädig, über mein Abenteuer zu spotten. Er fragte mich, von welcher Art meine Gedanken und

Betrachtungen gewesen feien, als ich in ber Tage bes Affen lag; wie bie Rahrung, bie er mir gegeben, gefcmedt; wie er mich gefüttert babe, und ob mein Abpetit burch bie frifche Luft auf bem Dache nicht geschärft worben fei. Er muniche ju wiffen, was ich bei biefer Belegenbeit in meinem Baterlande gethan batte. fagte Seiner Majeftat: In Europa hatten wir nur Affen, die als Merkwürdigfeit von andern Beltgegenben bergebracht würben; fie feien fo flein, baß ich mit einem Dutent fertig werben tonne, wenn fie bie Frechbeit befagen, mich anzugreifen. Bas nun bas furchtbare Thier betreffe, mit bem ich fürglich in Berbindung geftanben (es war fo groß wie ein Clephant), fo habe meine Furcht mir leiber nicht ben Gebanten erlaubt, ich fonne von meinem Degen Gebrauch machen (mabrent ich bies ibrad, nabm ich eine tropige Stellung an, und ichlug mit ber Sand auf ben Degengriff), fonft wurde ich ihm auf ber Tape eine folche Bunbe beigebracht haben, baß er biefelbe mit größerer Gile wieber gurudgezogen batte, wie er sie bereingestedt. Dies fprach ich in fo festem Ton, wie ein Mann, welcher beforgt ift, fein Muth moge in Zweifel gezogen werben. Meine Rebe brachte aber nichts als ein lautes Gelächter bervor, fo weit es bie Achtung por ber Majeftat bei benen, bie ibre Munterfeit nicht unterbrücken fonnten, erlaubte. Da fam ich auf ben Gebanten, bag ber Berfuch eines Menichen, bet benen auf feiner Ehre zu beharren, bie in jebem Grabe ber Bergleichung boch über ibm fteben, boch ein vergebliches Unternehmen fei. Und bennoch babe ich biefe Doral meiner Erzählung feit meiner Rüdfebr nach England bäufig anzuwenden Gelegenheit gehabt, wo verächtliche Bebiente, ohne ben geringften Unfpruch auf Geburt,

Gefialt, Big und Menschenverstand, so frech find, sich ein wichtiges Ansehen zu geben und sich mit ber größten Person des Königreichs auf gleichen Fuß zu setzen.

Täglich war bei Sof irgend eine Poffe von mir im Umlauf, und Glumbalclitch, obgleich fie mich außerorbentlich liebte, war fo muthwillig, jede Thorheit, bie ich beging, ber Konigin ju binterbringen, fo oft bergleichen Ihrer Majeftat Bergnugen machen fonnte. Das Mabden war einft unpäglich und fubr begbalb mit ihrer Ergieberin aus bis auf eine Siunde, ober breißig Deilen, von ber Stadt, um frifche Luft ju icopfen. Sie fliegen an einem Suppfade auf bem Relbe aus bem Bagen; Glumbalclitch feste meine Reiseschachtel auf ben Boben und ich ging beraus, um ein wenig umbergufpagieren. Auf bem Fußwege lag ein Saufen Rubbunger, und ich fonnte es nicht unterlaffen meine Bebendiafeit, burch einen Berfuch, barüber wegzuspringen, ben Damen ju geigen. 3ch nahm einen Unlauf, fprang aber ungludlicherweise ju furz und fiel gerade in die Mitte bis über mein Rnie binein. Mit einiger Schwierigkeit matete ich wieber beraus und ein Bebienter mußte mich mit einem Sandtuche abwischen, benn ich war furchtbar mit Roth beschmiert. Meine Barterin fcblog mich in meine Schachtel bis wir wieder nach Saufe fehrten; Die Ronigin aber erfuhr ben Borgang in Rurgem und ber Bebiente verbreitete ibn bei bem gangen Sofe, fo bag bie beitere Laune beffelben mebre Tage lang ausschließlich auf meine Roften fortbauerte.

## Cechstes Rapitel.

Mehre Erfindungen bes Berfaffers, um bem Ronig und ber Rönigin Bergnugen ju maden. Er zeigt feine Geschidlichfeit in ber Mufit. Der Ronig erfundigt sich nach bem Juftand von England, woruber ihm ber Berfaffer berichtet. Des Ronigs Bemerkungen hierüber.

3d pflegte einmal ober zweimal wochentlich mich beim Lever bes Ronigs einzufinden, und batte ibn icon öfter unter ben Sanden bes Barbiers gefeben, ein Unblid, ber mir querft wirklich im bochften Grabe furchtbar war, benn bas Rafiermeffer war noch zweimal fo lang, als eine gewöhnliche Genfe. Einmal vermochte ich es über ben Barbier, baß er mir etwas von bem abrafirten Geifenschaum gab, woraus ich vierzig ober fünfzig ber ftartften Saarftumpfe bervorsuchte. Alebann nabm ich ein Stud feinen Solzes, und ichnitt bies wie ben Ruden eines Rammes zu, und machte, fo gut es ging, fleine Löcher mit einer Nabel, bie mir Glumbalclitch gegeben, binein. In biefe nun ftedte ich bie Bartftumpfe mit folder Runft, indem ich fie mit meinem Meffer an ber Spite abschabte und ichrag juspitte, bag ich einen giemlich erträglichen Ramm ju Stande brachte. Dies Bertzeug tam mir febr zu Rugen, benn ber meinige war an ben Spiten bereits fo gerbrochen, baf ich ihn beinabe nicht mehr gebrauchen tonnte; auch tannte ich feinen fo feinen und geschickten Runftler im gangen ganbe,

bag berfelbe im Stande gemefen mare, mir einen neuen zu verfertigen.

Dies erinnert mich an ein Bergnugen, worin ich manche Mußestunde verbracht habe. 3ch bat bie Rammerfrau ber Ronigin, mir bie ausgefammten Saare 3brer Mafestät aufzubewahren, und erlangte fo allmälig eine giemliche Maffe berfelben: alebann bielt ich eine Berathung mit meinem Freunde, bem Schreiner, ber eine allgemeine Beftellung für alle meine fleiner Mobeln erbalten batte, und gab ibm ben Auftrag, zwei Armftuble. nicht größer wie biejenigen, bie in meiner Schachtel ftanben, ju verfertigen, und fleine Locher mit einer feinen Able in die Stellen hineinzubohren, Die ich ihm als Lebne und Gip bezeichnete. In biefe locher befestigte ich bie ftartften Saare, die ich beraussuchen tonnte, und flocht fie bann nach Urt ber Armftüble in England. Als fie fertig waren, ichentte ich fie Ihrer Dajeftat, bie fie int Rabinet aufbewahrte und als Merfwürdigfeiten zeigte; fie erregten auch wirklich bas Erftaunen Aller, bie fie erblicken. Die Konigin wünschte, ich folle mich auf einen dieser Stuble feten, allein ich weigerte mich beflimmt, ibr ju geborden, und fcmur, ich murbe lieber taufendmal fterben, ale einen nicht ehrenwerthen Theil meines Rorpers auf jenen toftbaren Saaren ruben gu laffen, bie einft bas Saupt Ihrer Majeftat gefcmudt batten. Da ich nun viel Genie zu mechanischen Arbeiten besite, verfertigte ich gleicherweise aus biefen Saaren eine niedliche fleine Borfe bon fünf Ruß Lange, mit bem Namen 3hrer Majeftat in golbenen Buchftaben, und schenkte bieselben meiner Barterin mit Ginwilligung ber Königin. Um bie Bahrheit ju gesteben, fo biente biefe mehr gur Schau als jum Gebrauch, benn fie mar nicht

ftark genug, bas Gewicht ber größeren Munzen zu tragen, und beshalb verwahrte Glumbalelitch hierin Nichts, als kleines Spielwerk, wie es Kinder gern zu haben pflegen.

Der König war ein Freund ber Musik und ließ häufige Concerte bei Hofe halten. Man brachte mich bisweisen auch borthin, und setzte meine Schachtel auf einen Tisch bes Concertssaals, allein ber Lärm war so furchtbar, daß ich kaum die Melodien unterscheiden konnte. Ich hege die seste lieberzeugung, daß alle Trommeln und Trompeten einer königlichen Armee, die gerade vor unsern Ohren geschlagen und geblasen werden, keinen Lärm hersvorbringen können, der jenem gleichkäme. Ich ließ beschalb meine Schachtel gewöhnlich so weit als möglich von dem Ort entsernen, wo die Musikanten saßen, schloß Fenster und Thüren, und zog die Fenstervorhänge zusammen. Alsbann fand ich, daß die Musik durchaus nicht unangenehm sei.

In meiner Jugend hatte ich ein wenig das Clavierfpielen erlernt. Glumdalclitch hatte ein solches Instrument in ihrem Zimmer, und zweimal wöchentlich tam
ein Musitlehrer zu ihr. Ich nenne das Instrument ein
Clavier, weil es einige Aehnlichteit mit demselben hatte,
und weil es in derselben Art gespielt wird. Da hatte
ich nun den Einfall, den König und die Königin mit
einem englischen Liede auf diesem Instrumente zu unterhalten. Dies aber war außerordentlich schwierig, denn
das Clavier war beinahe sechzig kuß lang, und jede
Taste einen kuß breit, so daß ich mit ausgedehnten Armen nicht über füns Tasten greisen konnte. Auch das
herunterdrücken derselben erforderte einen starken Schlag
meiner Faust, so daß die Arbeit zu groß und erfolglos

mar. Somit erfant ich eine neue Spielmethobe. 3ch verfertigte zwei runbe Stabe von ber Große gewöhnlider Ruthen, bie an einem Enbe bider wie am anbern maren. Das bidere Enbe übergog ich aber mit Maufefell, bamit ich burch bas Rlopfen bie Spigen ber Taften nicht beschäbigte und ben Schall nicht unterbrache. Bor bem Clavier ward ungefahr vier guß unter ben Taften eine Bant hingeftellt, und ich wurde auf bie Bant gefett. 36 lief auf berfelben mit meinen zwei Staben ben Raum ber Taften entlang fo fonell ale moglich, folug bie paffenben Taften, und fpielte fo einen englischen Sopfer jum großen Bergnugen beiber Majeftaten. Dies aber war bie beftigfte Rorperbewegung, ber ich mich jemals unterzogen babe; bennoch fonnte ich nicht über feche Taften ichlagen, und begbalb Bag und Discant nicht augleich fvielen, wie biefes fonft bei Dufifern gewöhnlich Diefer Umftand aber gereichte meiner Leiftung febr gum Rachtheil.

Der König, wie ich schon früher bemerkte, ein Kürst von ausgezeichnetem Berstande, ließ mich häusig in meiner Schachtel herbeibringen und auf den Tisch seines Rabinets sehen. Alsdann befahl er mir, einen Stuhl aus der Schachtel zu bringen, und mich in der Entsernung von drei Ellen auf die Spike seines Schreibpultes hinauseken, so daß ich mich beinahe seinem Gesichte gegenüber befand. So habe ich mehre Unterhaltungen mit ihm gehabt. Eines Tages nahm ich mir die Freiheit, Seiner Majestät zu sagen, die Berachtung, die er gegen Europa und die übrige Welt hege, entspreche nicht den ausgezeichneten Geisteseigenschaften, die er besiße. Bernunft vermehre sich nicht durch die Größe des Körpers; wir bemerkten im Gegentheil, daß Personen von hohem

Buchse am wenigsten Berftand besiten; unter allen Thieren ftänden Bienen und Ameisen im Ruse eines größern Fleißes und Scharssinns, als manche der größeren Geschlechter. Seine Majestät scheine mich für unbedeutend zu halten, allein so klein ich sei, hoffe ich Ihr einst noch einen bedeutenden Dienst zu erweisen. Der König hörte mich mit Ausmerksamkeit an, und begann von mir eine bessere Meinung wie zuvor zu hegen. Er bat mich, ich möge ihm einen möglichst genauen Bericht von der Regierung Englands geben; Fürsten seien zwar für ihre eigene Berfassung immer sehr eingenommen (er musse dies aus meinen Unterhaltungen schließen); es werde ihm jedoch angenehm sein, eiwas zu vernehmen, welches Nachahmung verdiene.

Jest bente ber gutige Leser, wie oft ich bie Junge bes Demosthenes oder Cicero zu besiten munichte, um in Stand gesetzt zu sein, ben Ruhm meines theuren Baterlandes in einem Styl zu feiern, ber seinem Glud und Berdienst volltommen angemessen mare.

Ich begann meine Rebe mit dem Bericht, unser Reich bestebe, die Colonien abgerechnet, aus drei mächtigen Staaten unter einem Fürsten. Ich sprach lange Zeit von der Fruchtbarkeit unseres Landes und der Temperatur unseres Klima's. Alsbann sprach ich lange von der Berfassung und dem brittischen Parlamente, welches theilweise aus einem erlauchten, durch Personen vom edelsten Blute gebildeten Staatskörper bestehe, die sich im Besit der reichsten und ältesten Landgüter besinden. Ich beschrieb die außerordentliche Sorgfalt, womit man stets ihre Erziehung in Wissenschaften und Wassenstünsten bestreibe, damit sie dereinst Rathgeber des Königs und des Königreichs würden, Antheil an der Gesetzebung

erhielten, einen bochften Gerichtshof, vor welchem feine Apellation flattfindet, bilbeten, und bamit fie endlich burd Tapferfeit, Betragen und Treue ftete ale Rampfer jur Bertheibigung bes Baterlanbes und ber Rurften bereit ftanben. Diefe Manner feien bie Bierbe und ber Sout bes Konigreiche, wurdige Rachfolger berühmter Abnen, beren Ehren ihnen nur jur Belohnung ihrer Tugenden ertheilt worden feien; von letteren waren ihre Entel noch nimmer abgewichen. Mit biefer Berfammlung feien mehre beilige Verfonen unter bem Titel Bifcofe vereinigt, beren besonderes Umt die Religionspflichten und ben Unterricht bes Boltes betreffe; biefe murben aus ber gangen nation, vom Fürften und feinen meifesten Rathgebern, und zwar aus bemfenigen Theile ber Beiftlichkeit erwählt, welcher fich burch beiligen Lebenswandel und burch Tiefe ber Gelehrfamfeit am meiften auszeichne; fie feien bie geiftlichen Sirten ber Rirche und ber Ration.

Der andere Theil der Parlaments bestehe aus einer Bersammlung mit Namen haus der Gemeinen, und werde nur aus Männern von Bildung zusammengesett, welche das Bolf wegen ihrer Fähigkeiten und ihrer Baterlandsliebe auf freie Beise aussuche und wähle, damit sie die Beisheit der ganzen Nation repräsentirten. Diese beiden Häuser bildeten nun die erhabenste Bersammlung in ganz Europa, der, nebst dem Könige, die ganze Gesetzgebung anvertraut sei. Alsdann sprach ich von unsern Gerichtshösen, dei welchen die zwölf Richter von England, diese ehrwürdigen Beisen, als Erklärer des Gesetzes prässirten, um über die bestrittenen Eigenthums- und Mensichenschte, sowie über die Bestrafung des Lasters und die Beschützung der Unschlen, ihr Gutachten abzugeben.

3ch erwähnte bie verständige Berwaltung unserer Finangen, die Tapferkeit und die vortreffliche Disciplin unserer See- und Landmacht. Ich berechnete den Betrag unserer Bevölkerung, gab an, wie viele Millionen jede Religionssekte und jede politische Partei umfasse. Ich überging nicht einmal unsere Schauspleie, in Betreff körperlicher Gewandtheit, eben so wenig, wie irgend einen Umstand, der meinem Baterlande zur Ehre gereichen konnte. Ich schloß meinen ganzen Bortrag mit einem kurzen historischen Bericht über alle Angelegenheiten und Ereignisse, die in England seit ungefähr hundert Jahren stattgefunden hatten.

Bu bem ganzen Bericht waren fünf Aubienzen erforberlich, von benen eine Jede mehre Stunden währte. Der König hörte mir mit großer Aufmerkfamkeit zu, schrieb häufig Bemerkungen über meine Angaben nieber, und entwarf zugleich die Fragen, die er mir vorzulegen beabsichtigte.

Als ich meine langen Reven beendet hatte, übersah der König bei der sechsten Audienz die von ihm niedergesschriebenen Bemerkungen, und sprach manche Zweisel, Einwürfe und Fragen bei jedem Artikel aus. Er erkundigte sich nach der Erziehungsmethode, um Seele und Leib unseres jungen Avels auszubilden, unter welchen Beschäftigungen derselbe den ersten und bildungsfähigsten Theil seines Lebens zubringe? In welcher Art man das Oberhaus wieder vollzählig mache, sobald eine alte Kamilie ausgestorben sei? Belche Sigenschaften zur Ernennung eines Lords erforderlich wären? Ob die Laune des Fürsten, oder die Bestechung einer Hosdame, oder die Absicht, eine dem Staatsdienste entgegengesetzte Partei zu verstärten, jemals bei diesen Beförderungen mitwirke?

Welche Kenntniß biese Lords von den Gesehen des Baerlandes besäßen? Wie sie zu dieser Kenntniß gelangten,
so daß sie über das Eigenthum ihrer Mitunterthanen in
letter Instanz entscheiden könnten? Ob sie stets so frei
von Habsucht, Parteilichkeit oder Mangel seien, daß Bestechung oder schlimmere Absicht unter ihnen nicht
statischen könne? Ob sene heiligen Lords, wovon ich
gesprochen, stets wegen ihrer Kenntniß in religiösen Ungelegenheiten oder wegen eines heiligen Lebenswandels
besördert würden; ob sie sich nie den Zeitumständen
gesügt, als sie sich noch im niedern Priesterstande befanden? Ob sie niemals irgend einem Lord stlavisch
geschmeichelt, dessen Besehlen sie vielleicht ebenso stlavisch
solgten, nachdem sie in sene Versammlung berusen seien.

Alsbann munichte er ju wiffen, welche Schliche man bei ber Babl berjenigen anwende, bie ich Gemeine nenne. Db ein Frember mit vollem Beutel bie Stimmgeber aus bem nieberen Bolfe nicht babin leiten tonne, baß fie ibn anftatt bes Grundbefigere ober eines angefebenen Berrn in ber Rachbarichaft mabiten ? Bie eingelne Manner folde Begierbe begen fonnten, in biefe Berfammlung ju gelangen, ein Umftand, ber viele Müben und Roften, fogar oft jum Ruin ihrer Familien, erforbere, ba fie teinen Gehalt und feine Benfion befamen ? Dies erscheine ibm ein foldes Uebermaag ber Tugend und ber Baterlandeliebe, bag er baran zweifle, beibe wurben immer aufrichtig fein : begbalb wunsche er ju wiffen, ob folche für ihr Baterland begeifterte Berren nicht bie Abficht begten, fich für ben Zeitverluft und bie Roften zu entschädigen, bie burch ben Dienft eines lafterhaften Fürften bei einem verborbenen Minifterium nothwendig feien? Rurg, ber Ronig vervielfaltigte feine Fragen

und fuchte mich burchaus in jedem Puntte auszuforichen, indem er mir zahllose Bemerkungen und Einwürfe machte, beren Bieberholung ich weder für klug noch paffend halte.

Seine Majeftat wünschte auch nabere Aufflarung in Betreff beffen, was ich ibm über unfre Gerichtsbofe berichtet batte; biefe aber tonnte ich um fo ausführlicher geben, ba ich fruber burch einen langen Broges im Rangleibofe \* beinahe ruinirt wurde, ben ich awar gewann, aber beffen Roften ich gablen mußte. Der Ronig erfunbigte fich, wie viel Beit erforberlich fei, um einen genauen Unterschied zwischen Recht und Unrecht feftzuftellen, und welche Roften bagu erforbert würden? Db Rebner und Advotaten Falle vertheibigen burften, welche offenbar bosbaft und ungerecht angelegt feien, ober Unterbrudung bezwedten ? Db Parteileibenschaft in Religion und Politit auf bie Bege ber Gerechtigfeit Ginfluß au-Berten ? Db bie rebenben Abvotaten nach allgemeinen Begriffen bes Rechts, ober nach nationalen, provinzialen und örtlichen Gewohnheiten gebilbet wurden? Db fie und Die Richter an ber Abfaffung ber Gefete Theil nabmen, bie fie fo frei waren, nach eigenem Belieben auszulegen? Db fie zu verschiebenen Zeiten für und gegen bie Sache gesprochen, und Borgange citirt batten, um bas Wegentheil zu beweisen? Db fie einen reichen ober armen Stand bilbeten? Db fie Gelbbelohnung für ihre Bertheibigung, ober auch nur für bas Aussprechen ibrer Deinung annahmen. Befonbern Nachbrud aber legte ber

<sup>\*</sup> Der Kangleihof (Court of Chancery) ift berienige Gerichtshof, melder in letter Instanz nach Billigfeit (ale Court of equity) entscheibet, ohne
jeboch ben bestehenben Gesethen etwas zu vergeben. In seinen Bereich
gehören ferner alle Borumnbesachen und einige andere. Bis auf 18:30
war er wegen seiner Langsamfeit berüchtigt, weil er nur aus bem Lordtangler und zwei Beisitern bestanb.

Rönig auf die Frage, ob fie als Glieber bes Unterthaufes zugelaffen wurden.

Alsbann fprach er von ber Bermaltung unferer Rinangen. Er fagte: mein Gebachtniß fei wahrscheinlich mangelhaft. 3ch babe nämlich unfre Abagben auf fünf bis feche Millionen jabrlich geschätt, und aus Berechnung unferer Ausgaben muffe er fcbließen, bag biefe bisweilen mehr als bas Doppelte betrugen; bie Bemerfungen, bie er niebergeschrieben, erwiesen, bag bie Ausgaben bisweilen über bas Doppelte unferer Ginnahmen fliegen; er babe gebofft, wie er mir bereits gefagt, bie Renntniß unferes Berfahrens werde ibm nütlich fein; er tonne fich aber in ber Berechnung nicht getäuscht haben. Sabe ich ibm jedoch bie Babrbeit gefagt, fo tonne er feinerfeits nicht begreifen, bag ein Ronigreich, wie mancher Privatmann, über fein Bermogen binaus verschwende. Er fragte mich, aus welchen Perfonen unfere Glaubiger beffunden und mober wir Gelb nabmen, fie ju bezahlen. Er munberte fich , baß ich von fo foftbaren Rriegen fprache. Bir mußten ficherlich ein febr gantifches Bolt fein, ober febr ichlechte Rachbarn baben; unfere Generale aber mußten reicher wie Ronige fein. \* Er fragte: Bas und bie Angelegenheiten bes Auslandes angingen, betrafen biefelben nicht unfern Sanbel, ober einen Bertrag ober bie Bertheibigung unferer Infeln. Borguglich aber fet er erstaunt, baß ich von einem besoldeten und flebenben Beere fpreche, welches mitten im Frieden und in einem freien gande gehalten werbe. Er fügte bingu: wenn wir nur mit unferer eigenen Beiftimmung burch bie Versonen

<sup>\*</sup> Swift bentt hiebei an bie ungeheure Belohnung, welche bem Bergog von Marlborough, ber fich übrigens auch burch Lieferungen, Borfenfpestulationen u. f. w. bereichert hatte, von ber Nation ertheilt wurde.

unserer Repräsentanien regiert würben, so könne er nicht begreisen, vor wem wir uns fürchteten, ober wen wir bekämpsen wollten. Er wolle meine Meinung hören, ob das haus eines Privatmanns von ihm selbst, seiner Familie und seinen Kindern nicht bester vertheibigt würde, als von einem halbdugend Schurken, die man auf gut. Gind und für weniges Gelb in den Straßen aufgreise, und die hundertmal mehr, Gold sich erwerben könnten, wenn sie uns die Kehle abschnitten.

Er lachte über meine sonderbare Berechnung, wie er zu sagen beliebte, mit der ich die Einwohnerzahl nach religiösen und politischen Parteien bestimme. Er wisseteinen Grund, weshalb diesenigen, welche dem Staate schädliche Meinungen hegten, gezwungen würden, dieselben zu andern, oder nicht gezwungen, sie zu verhehlen. Es sei Tyrannei, verlange eine Regierung das Erstere zes zeuge dagegen von Schwäche, wenn das Lettere nicht erzwungen würde. Man dürse den Menschen wohl erslauben, Gifte in ihren Jimmern zu verschließen, sedoch nie sie öffentlich als Tödtungsmittel zu verkausen.

Er bemerkte ferner: da ich unter den Bergnügungen der höhern Stände auch das Spiel berührt habe, so wünsche er zu wissen, in welchem Alter man gewöhnlich zu dieser Unterhaltung zugelassen würde, und wenn dieselbe ausgegeben werde; ob so hoch gespielt werde, daß der Bermögenszustand in Gesahr gerathe, od niedrige und lasterhafte Leute sich durch diese Aunst nicht große Reichthümer erwürden und bisweilen sogar unsere Pairs in Abhängigkeit hielten, sie an niedrige Gesellschaft gewöhnten, die Ausbildung ihrer Geistesanlagen verhinderten und durch erlittene Berluste dieselben zwängen, eine. schmähliche Fertigkeit auch gegen andere auszuüben.

Er erstaunte ungemein über ben geschichtlichen Bericht, ben ich ihm über unsere inneren Angelegenheiten während bes vergangenen Jahrhunderts gab. Er behauptete, diese Geschichte sei nur eine Anhäufung von Berschwörungen, Rebellionen, Ermordungen, Revolutionen, Berbannungen, den schlimmsten Aeußerungen, die Geiz, Parteisucht, Deuchelei, Treulosigfeit, Gramsamkeit, Buth, Tollheit, Daß, Neid, Bolluft, Bosheit und Ehrgeiz jemals hervorrusen könnte.

In einer andern Aubieng gerubte ber Raifer, bie Summe alles beffen, was ich gefagt, turz jufammengu= faffen, und meine Antworten mit feinen Fragen ju vergleichen; alebann nahm er mich auf bie Sand, ftreichelte mich fanft und fprach bann folgende Borte, bie ich aber fo wenig vergeffen werbe, wie ben Ton, womit fie gefagt wurden! Mein fleiner Freund Grilbrig, Gie baben Ihrem Baterlande eine bewundernswerthe Lobrebe gebalten; Gie haben beutlich bewiesen, bag Unwiffenheit, Faulbeit und Lafter bie paffenden Gigenschaften find, einen Gefetgeber ju bilben; bag Befete am Beften von benen erffart und angewandt werben, beren ganges Intereffe und Beftreben barauf binausgeht, fie ju verbreben, au verwirren und fich ihnen gu entziehen. 3ch bemerte unter Ihrem Bolte einige Grundriffe von Inftitutionen, bie anfange erträglich gewesen fein mogen; aber biefe find icon jur Balfte vertilgt und Alles, mas übrig blieb, ift burch Berberbnig befledt. Aus Allem, mas Gie mir gefagt baben, gebt bervor, bag feine Bolltommenbeit erforbert wirb, um bobere Stellen ben Bewerbern ju verschaffen; noch viel weniger, bag bie Menschen wegen ihrer Tugend ben Abelsrang erhalten; bag ferner Priefter wegen ihrer Frommigkeit und Gelehrsamkeit, Goldaten wegen ihres Benehmens ober ihrer Tapferkeit, Richter wegen ihrer Rechtschaffenheit, Senatoren wegen ihrer Baterlandsliebe und Räthe wegen ihrer Beisheit durchaus nicht befördert werden. Bas Sie selbst betrifft, suhr der König fort, so haben Sie Ihre meiste Lebenszeit auf Reisen verbracht, und ich hoffe beshalb, daß Sie mehre Laster Ihres Baterlandes nicht kennen. Aus dem, was ich aus Ihrer Erzählung schließen muß, und aus den Antworten, die ich Ihnen mit vieler Mühe erpreßte, kann ich nur den Schluß ziehen, daß die Masse Ihrer Eingeborenen das verderblichste Geschlecht von kleinem Gewürme bildet, dem die Natur jemals erlaubt hat, auf der Oberstäche der Erde umherzukriechen.

## Siebentes Rapitel.

Des Berfaffers Baterlandsliebe. Er macht bem Konig einen Borichlag, ber verworfen wird. Tes Königs Unwiffenheit in Betreff ber Politik. Die Gelehrsamleit bon Brobtingnag ift fehr unvolltommen und beschränkt. Gefete, Militärangelegenheiten und Staatsparteien.

Liebe jur Babrbeit bat mich allein baran verbinbert, ben eben angegebenen Theil meiner Geschichte ju unterbruden. Bergeblich zeigte ich mich bofe; mein Born ward lacherlich gemacht, und ich mußte geduldig anboren, wie mein geliebtes und ebles Baterland fo fcmalich mighanbelt Es thut mir im Bergen leib, und bei meinen Lefern wird bies möglicherweise auch ber Kall fein, baß fich bagu Gelegenheit barbot, allein ber Ronig mar in jedem Puntte fo neugierig und legte mir fo viele Fragen vor, baß es sowohl ber Dankbarteit wie ber guten Sitte widerstrebt batte, wenn ich ibm nicht alle mir mögliche Auftfarung gab. Bedoch tann ich ju meiner eigenen Rechtfertigung fagen, bag ich mehren feiner Fragen auswich, und jedem Puntte allmälig eine gunftigere Benbung gab, welche bei ftrengfter Babrbeiteliebe fdwerlich bestehen fonnte. 3ch babe nämlich ftete bie lobenswerthe Parteilichfeit für mein Baterland gebegt, welche Dionyfius von Salicarnag mit fo viel Gerechtigfeit ben Siftoritern anempfiehlt. 3ch mochte gern bie Schwachen und Baglichteiten meiner politischen Mutter verhüllen, und

ihre Tugenden und Schönheiten im besten Lichte barftellen. Das war mein aufrichtiges Bestreben in den vielen Unterredungen mit dem Könige von Brobbingnag, obgleich der Ausgang derselben unglücklicherweise nicht gunftig aussiel.

Man muß jedoch einem Könige Manches nachsehen, der von der übrigen Welt gänzlich abgeschlossen lebt und der deshalb mit den Sitten und Gewohnheiten anderer Nationen durchaus unbekannt geblieben ift. Mangel an folcher Kenninis wird aber steis mancherlei Borurtheile und engherziges Urtheil zur Folge haben, dessen wir in den civilisirten Theilen Europa's gänzlich entbehren. Es ware allerdings ein schlimmer Umstand, sollten die Begriffe eines von der Welt so abgesonderten Kürsten, in Betreff des Lasters und der Tugend, für das ganze Menschengeschlecht als allgemeine Richtschurg gelten.

Um Alles, mas ich fo eben fagte, ju beftätigen, unb um bie traurigen Folgen einer beschränften Erziehung gu geigen, werbe ich bier eine Stelle einschieben, ber man fdwerlich Glauben ichenfen wirb. In ber Soffnung, Geine Majefiat auch ferner gunftig fur mich ju ftimmen, ergablte ich 3hr von einer vor brei- bis vierhundert Sabren gemachten Erfindung. Man verfertige nämlich feitbem ein gewiffes Pulver; ber fleinfte Teuerfunte ber in einen Saufen beffelben falle, entgunde baffelbe augenblidlich und bemirte, bag es in bie Luft mit einem Geraufch und einer Gewalt auffliege, welche größer als bie bes Donners feien, wenn ber Saufe auch fo groß wie ein Berg mare. Berbe eine paffenbe Daffe biefes Bulvere in eine Robre von Erg ober Gifen, im Berbaltniß gur Dide berfelben, eingeftopft, fo werfe es eine eiferne ober bleierne Rugel mit folder Gewalt und Schnelligfeit

pormarte, bag Richts ibrer Rraft wiberfteben tonne. Die größten fo geschoffenen Rugeln tonnten nicht allein gange Reiben eines beeres auf einmal vernichten, fonbern fie riffen auch bie ftartften Mauern bis auf ben Grund nieder und verfentten Schiffe mit taufend Dann Befagung auf ben Boben ber Gee. Burben zwei berfelben burch eine Rette verbunben, fo gerschnitten fie Daften und Tauwert, gerriffen bie Menichen in ber Mitte. und murfen Alles por fich nieber. Bir füllten oft mit biefem Pulver große und boble eiferne Rugeln, bie in eine belagerte Stadt geworfen wurden. Alsbann merbe bas Pflafter von benfelben aufgeriffen und bie Bohnungen gertrummert; fie platten, ichleuberten Splitter nach allen Geiten bin und ichlugen fo allen Menichen in ber Rabe bas birn ein. 3ch tenne bie Beftanbtheile, welche gemein und baufig feien, gang genau, fo wie auch bie: Art ber Bereitung ; auch tonne ich ben Arbeitern Anleitung geben, wie jene Robren in bem Berbaltniffe gu anbern Dingen , im Gebiete Seiner Majeffat zu verfertigen waren. Die größten biefer Robren brauchten nicht über bunbert guß lang ju fein; zwanzig ober breißig berfelben, mit einer geborigen Daffe von Bulver: und Rugeln gelaben, würben bie Mauern ber ftartften Stabte bes Ronigreichs in wenigen Stunden nieberschmettern, ober bie gange Sauptftabt gerfforen, wenn biefe jemale fich erfrechen murbe, ben unumidrantten Befeblen bes Ronigs fich zu wiberfegen. Dies biete ich Geiner Da= jeftat als einen fleinen Tribut ber Dantbarteit für fo viele Beweife feiner toniglichen Gunft und Beschützung, bie ich bereits empfangen.

Der Ronig ward bei ber Beschreibung biefer furcht= baren Maschinen und bei bem gemachten Borschlage von

Shauber ergriffen. Er erftaune, waren feine Borte. wie ein fo fdmaches und friechenbes Infett, wie ich, fo unmenschliche Bebanten begen tonne, mit benen ich fo vertraut ju fein fcheine, bag ich bei jenen Scenen bes Blutvergießens und ber Berfforung, bie ich ale bie gewöhnlichen Birfungen ber verbeerenben Mafchinen ausmale, ganglich unbewegt erfcheine. Diese Mafchinen tonne nur ein bofer Beift, ein geind ber Menfcheit erfunden baben. Bas ibn felbft betreffe, fo muffe er eingefteben, baß er eber fein Ronigreich verlieren als jenes Bebeimnis wiffen moge, obgleich ihn felten etwas fo febr erfreue, wie neue Entbedungen in Rünften und Biffenschaften; er befahl mir ferner, nie mehr bavon gu fprechen, wenn mir mein Leben lieb fei. Belche fonberbare Folge engbergiger Grundfate und Anfichten! Ein Rurft, begabt mit jeder Gigenfchaft, welche Berehrung, Liebe und Achtung erwedt; ein Mann von großen Geiflesgaben, großer Beisbeit, tiefer Gelehrfamteit, mit bewundernswerthen Talenten, ein Fürft, welcher von feinen Untertbanen beinabe angebetet wird, ließ wegen unnöthiger Gewiffenszweifel, von benen man in Europa feinen Begriff bat, eine Belegenbeit entichlupfen, bie ibn jum unumidrantten beren über leben, Freiheit und Bermogen feiner Unterthanen gemacht batte! Hebrigens fage ich bies nicht in ber geringften Abficht, bie vielen Tugenben biefes ausgezeichneten Ronigs irgenb berabzufegen, über beffen Charafter ber europaifche Lefer, wegen ben angeführten Urfachen, eine geringe Deinung faffen wirb. 36 glaube feboch, biefer Mangel entspringt aus ber Unwiffenheit ber Ration von Brobbingnag, ba fie bie Politit noch nicht jur Biffenschaft ausgebildet bat, wie bies in Europa bon ben icharffinnigften Mannern gefcheben

ift. 3ch erinnere mich noch febr wohl, wie ich einft bem Ronig in einer Unterrebung fagte: Debre taufenb Bucher feien bei une über bie Regierungefunft gefdrieben. Dies bewirfte bei ibm aber einen gang entgegengefetten Ginbrud, wie ich beabfichtigte, benn er faßte eine febr geringe Meinung von unferem Berftanbe. geftand, wie er alle Bebeimniftramerei, Pfiffigfeit und Intriguen bei einem Fürften ober Minifter verachte. Er tonne nicht begreifen, was ich unter Staatsgebeimniffen verftebe, wenn tein außerer Feind ober teine feindlich gefinnnte Ration diefelben erfordere. Er fcblog bie Renntniß bes Regierens in febr enge Grengen ein, in bie bes gefunden Denfchenverftanbes, ber Bernunft, Gerechtigfeit, Milbe, ber fcnellen Erledigung aller Civil- und Rriminalprozeffe und einiger anderer Bemeinplage, beren Bieberholung nicht ber Dube werth ift. Alebann fprach er als feine Meinung aus, berjenige, welcher bewirte, baß zwei Rornabren oder zwei. Grasbalme mehr wie früher auf irgend einem Boben muchfen, erwerbe fich ein aroBeres Berdienft um bie Menschheit und erweise feinem Baterlande einen bedeutenderen Dienft, als bas gange Beidlecht ber Bolitifer.

Die Literatur vieses Boltes ift sehr mangelhaft, benn fie besteht allein aus Moral, Geschichte, Poesie und Mathematit, worin man ihren boben Standpunkt nicht abläugnen kann. Da aber die Lettere dieser Bissenschaften ausschließlich auf dasselbe angewandt wird, welches im Leben nühlich sein kann, nämlich auf die Berbessengen des Ackerbaues und der mechanischen Künste, so würde diese ihre Kenntniß bei uns in nur geringem Ansehen stehen. Bas aber Primitivideen, Entitäten, Abstrattionen und Transscendental-Begriffe betrifft, so

tonnte ich nicht bas Geringfle hieruber ihren Ropfen ein-

Kein Geseth bes Landes darf in Worten die Jahl der Buchstaden im Alphabet übersteigen, und dieses besteht allein aus zweiundzwanzig. Wenige Gesethe haben jedoch sogar diese Länge. Sie sind in den deutlichsten und einsfachsen Worten geschrieben und die Einwohner von Brobdingnag besitzen nicht genug Scharssun, um mehr als eine Auslegung aussindig zu machen; ferner gilt es auch als Hauptvergehen, einen Commentar über Gesethe zu schreiben. Was die Entscheidung der Civil- und Kriminalprozesse betrifft, so sind die Präcedentien von so geringer Anzahl, daß die Nation sich ihrer Fertigkeit in Beiden nicht rühmen darf.

Die Einwohner von Brobbingnag befinden fich, fo wie bie Chinefen, im Befit ber Buchbruderfunft feit unbentlichen Beiten. 3bre Bibliotheten find jeboch nicht febr groß. Die bes Ronigs, welche für bie größte gehalten wird, beträgt nicht mehr als taufend Banbe, bie in einer Ballerie von eintaufendzweihundert fuß gange aufgestellt find. 3ch hatte bie Erlaubniß erhalten, mir bort Bucher nach Belieben ju leiben. Der Tifchler ber Ronigin erfant eine bolgerne Dafchine von fünfundamangig Buß Dobe, welche wie eine Doppelleiter verfertigt war, und in einem Bimmer ber Glumbalclitch aufgeftellt murbe; diefe Mafchine bestand aus einem beweglichen Treppenpaar, beren niedrigfter Theil gebn guß von ber Band bes Bimmers entfernt, aufgeftellt murbe. Das Buch, welches ich lefen wollte, murbe an bie Band gelebnt. 3ch flieg auf ben Gipfel ber Treppe, richtete mein Beficht bem Buche ju und begann bann oben auf ber Seite acht bis gebn Schritte, je nach Berhaltniß ber

Beilen, fortzuschreiten, bamit bieselben ungefähr in gleider Linie mit meinen Augen flünden. Alsbann flieg ich
immer niedriger, bis ich an das Ende der Seite gelangte.
In derselben Art versuhr ich auch mit der andern Seite,
nachdem ich das Blatt umgeschlagen hatte, was ich leicht
mit beiden Händen aussühren konnte, denn die Blätter
waren so did und fleif, wie ein Pappendeckel, und in
ben größten Foliodänden nicht über achtzehn bis zwanzig
Fuß lang.

Der Stol ber Schriftfteller ift beutlich , traftig und fliegend, aber burchaus nicht blumenreich. Gie vermeiben nämlich nichts fo febr, als bie Anhäufung unnöthiger Borte, ober ben Gebrauch verschiedener Ausbrude. 3ch habe mehre Bucher gelefen, befonbere über Beschichte und Moral. Unter andern machte mir eine fleine und alte Abhandlung viel Bergnugen, bie ftets im Schlafzimmer ber Blumbalclitch lag, und ihrer Gouvernante geborte, einer ernften alten Dame, welche viele Erbauungefdriften las. Das Buch hanbelte von ber Schmache bes Menschengeschlechtes und fteht nur bei Frauen und bei bem aeringeren Bolte in Anfeben. 3ch war jeboch neuaieria, was ein Schriftfteller in biefem Lande über einen folden Gegenftand fagen tonne. Der Schriftfteller bebandelte alle die gewöhnlichen Gemeinplate europaifder Moraliften, und zeigte, welch ein fleines, bulflofes und verächtliches Thier ber Menich, feiner eigenen Ratur überlaffen, fei, wie er fich nicht in einem rauben Rlima fcupen, und gegen bie Buth wilber Thiere vertheibigen fonne; wie febr ihn bas eine Gefcopf in Rraft, bas andere in Schnelligfeit, bas britte in Borficht, bas vierte im Bleife übertreffe. Der Schriftfteller fügte bingu: bie Ratur fei in biefem letteren Beitalter gang entartet, und

tonne jest, in Bergleich mit alten Beiten, nur fleine Diffgeburten bervorbringen. Man muffe vernünftigerweise annehmen, bas Menschengeschlecht fei nicht allein urfprünglich weit größer gewesen, fonbern es babe in alten Beiten auch Riefen gegeben; fo wie bies burch Befdichte und Tradition behauptet werde, fo fei es burch bie ungebeueren Knochen und Schabel erwiesen, bie man burch Bufall in ben verschiedenen Theilen bes Ronfareichs ausgrabe, und beren Große bas gewöhnliche jufammengefdrumpfte Menfchengeschlecht unserer Tage bei weitem überfteige. Der Berfaffer glaubte: fogar bie Raturgefebe erforberten, bag wir im Unfange größer und farter gebaut und bem Untergange bei febem Bufalle nicht fo ausgefest gewesen waren, g. B. burch einen vom Dach berunterfallenben Biegel, burch fleine, von bofen Buben geworfenen Steine, ober burch bas Sineinfallen in ein Loch. Durch biefe Beweisführung tam ber Berfaffer auf bie moralifche Anwendung, die im gewöhn-Tichen Leben nuglich fein tonne, beren Bieberbolung bier ieboch unnöthig ift. Bas mich betrifft, fo tonnte ich ben Bebanten nicht unterbruden, bas Talent, moralifche Borlefungen ju halten, ober vielmehr Ungufriebenbeit und Merger gleichsam im Bante mit ber Ratur gu außern, fei boch allgemein verbreitet. Bie ich glaube, wird man auch bei une biefe Bantereien eben fo unbegrunbet, wie bei jenem Bolte finden.

Bas die Militärangelegenheiten von Brobbingnag betrifft, so besieht die königliche Armee aus 176,000 Mann Infanterie und 32,000 Mann Kavallerie, wenn nämlich ein heer den Namen einer Armee verdient, welches aus Geschäftsteuten verschiebener Städte und aus den Bauern des Landes zusammengeseht, und von den höhern Ständen

ohne Sold ober Belohnung befehligt wird. Die Truppen find zwar gut exercirt und fleben unter guter Disciplin, allein darin sah ich kein großes Berdienst. Dies ist nämlich eine ganz natürliche Folge, ba jeder Pächter von seinem Gutsberrn, und jeder Bürger von den angesehensten Leuten seiner Stadt befehligt wird, die nach Art der Republik Benedig durch geheime Abstimmung gewählt werden.

Ich habe bie Miliz von Lorbgrulgrub zum Exerciren häufig ausrücken sehen, und diese Waffenübungen wurden auf einem großen Felde bei der Stadt, von zwanzig Duadratmeilen Umfang, gehalten. Die Miliz betrug nicht mehr als 25,000 Mann Infanterie und 6000 Mann Kavallerie. Es war mir aber unmöglich ihre Zahl nach dem Boden, den sie einnahm, zu bestimmen. Ein Reiter auf einem großen Pferde mochte ungefähr neunzig Fuß hoch sein. Ich habe gesehen, wie diese ganze Masse Kavallerie auf Commando ihre Säbel zog und in der Lust emporschwang. Die Einbildungstraft kann nichts so Großartiges, Ueberraschendes und Erstaunendes ersinnen. Es schien, als ob zehntausend Blige auf einmal von sedem Theile des Himmels herabsühren.

Ich wurde neugierig, weßhalb dieser Fürst, deffen Gebiet von jedem andern abgeschlossen ift, eine Armee halte, und sein Bolt an militärische Disciplin gewöhne; bald aber ersuhr ich den Grund sowohl durch Gespräch, wie durch Lesen der Geschichtschreiber von Broddingungg. Biele Menschenalter hindurch litt das Bolt an derselben Krantheit, der das Menschengeschlecht überall unterworfen ist; der Avel ftrebte oft nach Gewalt, das Bolt nach Freiheit, der König nach unumschränfter Regierung. Alle diese Umftände, welche freilich durch die Gesete des

Königreichs glüdlicherweise gemilbert wurden, bewirkten mitunter, daß eine der drei Parteien das Recht verlette, und daß Bürgerfriege entftanden. Der lette derfelben ward von dem Großvater des regierenden Königs glüdlicherweise durch einen allgemeinen Bergleich beendet, und die Miliz, welche damals durch Uebereinstimmung Aller errichtet ward, ist seitdem im ftrengsten Dienste fortwährend erhalten worden.

## Achtes Rapitel.

Der König und die Königin reifen an die Grenzen. Der Berfaffer besgleitet fie; ein genauer Bericht von der Beife, wie er das land verläßt.
Er kehrt nach England gurud.

3ch begte ftete bie fefte Ueberzeugung, bag ich bereinft meine Freiheit wieber erlangen wurde, ob es mir gleich unmöglich war, die Mittel ju vermuthen, ober einen Plan, ber gelingen tonnte, ju bem 3mede ju entwerfen. Das Schiff, worin ich anlangte, war bas erfte, welches an bie Rufte verschlagen murbe, und ber Ronig hatte ftrengen Befehl gegeben, ein zweites, welches wieber anlangen mochte, ans Ufer ju bringen und mit aller Mannschaft in Rorben nach Lorbgrulgrud ju transportiren. Er munichte febr, mir ein Beib meiner Große ertheilen gu tonnen, bamit ich bie Race fortpflangte; wie ich glaube, mare ich jedoch lieber gestorben, ale baß ich ichmaliderweise eine Rachtommenschaft binterlaffen batte, bie man wie gabme Ranarienvogel in Rafigen murbe vermabrt, und mit ber Beit ale Merfmurbigfeiten an Versonen von Stande verfauft haben. 3ch warb allerbings febr gutig behandelt; ich war ber Bunftling eines großen Berricherpaares und bas Entzuden eines gangen Sofes, allein ich ftand mit allen Personen auf einem guse, welcher ber Burbe bes Menfchengeschlechts nicht geziemte. Auch tonnte ich nie meine theure Familie

in England vergeffen. Und dann wünschte ich auch unter Leuten zu leben, mit benen ich als mit Meinesgleiden umgehen, und in den Strafen und Felbern ohne Furcht, wie ein Frosch oder junger hund zertreten zu werden, umberspazieren könnte. Meine Befreiung kam jedoch schneller, als ich erwartete, und in sehr ungewöhnlicher Beise. Die ganze Geschichte mit allen Einzelnheiten will ich hier getreulich berichten.

3ch befand mich fest zwei Jahre in Brobbingnag. und im Anfang bes britten begleitete ich mit Glumbalclitch ben Konig und bie Konigin auf einer Reife nach ber Gubfufte bes Ronigreichs. Bie gewöhnlich murbe ich in meiner Reifeschachtel mitgenommen, bie; wie ich bereits berichtet, ein febr beguemes Bimmer von zwölf Rug im Umfange war. 3ch ließ barin eine Sangematte mit feibenen Raden an ben vier Eden ber Dede befeftigen, um baburch bie Beftigteit ber Erfcutterung ju vermeiben, wenn mich ein Diener, nach meinem Bunfche, gu Pferbe trug. In biefer Sangematte pflegte ich auf ber Reife oft gu ichlafen. In ber Dede meines Bimmers, feboch nicht gerade über meiner Sangematte, ließ ich von bem Tifchler ein Loch von einem Quabratfuß Breite verfertigen, bamit ich mabrent bes Schlafes bei beißem Better frifche Luft genieße; biefes Loch tonnte ich nach Belieben mit einem vorwarts und rudwarts ju fchiebenben Brette in einer Rinne fcliegen.

Als wir die Reise beenbet, war es bem Könige angenehm, einige Tage in einem Palaste in Flanslasnic,
einer neun Stunden vom Meeresuser liegenden Stadt,
zuzudringen. Glumdalclitch und ich waren sehr ermübet; ich hatte mich leicht erkältet, das arme Mädchen
war aber so krank, daß sie das Jimmer huten mußte.

3d wünschte bas Meer ju feben, burch bas ich allein jur Freiheit gelangen tonnte, wenn biefe jemale mir befcbieben mar. Degbalb bebauptete ich, mich folimmer au befinden, wie es wirklich ber Kall mar, und bat um bie Erlaubnis, mit einem Pagen, ben ich febr liebte, und bem ich icon mebre Male anvertraut murbe, bie frifche Geeluft genießen ju burfen. Die werbe ich vergeffen, mit welchem Biberftreben Glumbalclitch ibre Ginwilligung gab. Gie icharfte bem Pagen bie außerfte Sorgfalt ein, und brach in eine Thranenflut aus, als ob fie bie balbigen Greigniffe geabnt batte; ber Rnabe trug mich in ber Schachtel ungefahr eine halbe Stunde weit von bem Valafte an bas Meerufer. Dort befabl ich ibm, mich niebergusegen, jog ein Schiebfenfter auf, und warf manden febnfuchtevollen melancholischen Blid auf bie Rluten. 3ch befand mich nicht wohl und fagte beghalb bem Pagen, ich muniche in meiner Sangematte ein wenig ju ichlafen, was mir, wie ich boffe, gut befommen werbe. 3ch ging binein und ber Rnabe ließ bas Schiebfenfter berunter, um die Ralte abzuwehren. Gleich barauf ichlief ich ein. Wie ich vermuthe, bachte ber Bage, ein Unfall tonne fich nicht ereignen, und ging fort, um unter ben Gelfen Bogeleier ju fuchen. 3ch fab namlich aus meinem Genfter, wie er unter ben Rlippen fuchte und ein = ober zweimal Etwas aufnahm. Genug, ich ward ploplich burch ein beftiges Bieben am Ringe erwedt, welcher an ber Spipe meiner Schachtel, um fie befto bequemer transportiren ju tonnen, befeftigt war. 36 fühlte, wie meine Schachtel febr boch in bie Luft emporgeboben und bann mit wunderbarer Schnelle in borizontaler Richtung weiter fortgeschleppt wurde. Die erfte Erschütterung batte mich beinabe aus meiner

Pängematte geschleubert, allein die spätere Bewegung war ziemlich sanst. Ich schrie mehre Male so laut wie möglich, allein dies half mir zu Nichts; ich sah burch meine Fenster, aber erblickte nichts als himmel und Bolten. Ueber mir vernahm ich ein Geräusch, als wenn Flügel geschwungen würden, und somit begann ich meinen surchtbaren Zustand zu erkennen. Ein Abler hatte den Strick im Ringe meiner Schacktel mit dem Schnabel ergriffen, um sie, wie eine Schildfröte in der Schale, auf einen Felsen fallen zu lassen und alsdann meinen Leichnam herauszunehmen und zu verschlingen. Die Spürfraft und der Geruch dieses Bogels besähigt ihn nämlich, in großer Entsernung seine Beute zu wittern, wäre dieselbe auch noch besser verborgen, als es bei mir in einem zwei Zoll diden Brette der Kall war.

Balb barauf bemertte ich, wie bas Geraufd und bas Rlügelichlagen fich vermehrte; jugleich ward meine Schachtel bin und ber geschüttelt, wie eine Betterfabne an einem frürmischen Tage. Auch borte ich, wie ber Abler mehre Duffe und Stope erhielt (ich glaube nämlich mit Sicherheit behaupten ju tonnen, bag ein folches Thier meine Schachtel im Schnabel fortidleppte) und bann fühlte ich ploplic, wie ich in fentrechter Richtung eine Minute lang fo fonell berabfiel, bag mir ber Athem beinabe verging. Dein Fall wurde burch ein furchtbares Raufden beenbet, welches lauter in meinen Dbren icalite. wie ber Bafferfall bes Riagara; barauf befand ich mich eine andere Minute lang in volltommener Finfterniß, und endlich flieg meine Schachtel fo boch, baß ich bas Licht am obern Theile ber Kenfter erbliden fonnte. Best erfannte ich, bag ich in bas Meer gefallen fein muffe. Deine Schachtel fdmamm wegen meines Rorpergewichts, wegen

ber Guter, bie fie enthielt, und ber breiten eifernen Platten, welche ber Starte halber an ben vier Eden bes: Bobens und ber Seite geheftet waren, fünf guß tief im Baffer. 3d vermutbete bamale, und glaube auch noch jest, ber Abler, welcher mit meiner Schachtel bavon flog, wurde von zwei ober brei andern verfolgt und gezwungen, mich fallen ju laffen, mabrent er fich gegen bie andern vertheidigte, welche feine Beute zu theilen bofften. Die am Boben ber Schachtel befestigten eifernen Blatten, welche von ber ftartften Art waren, hielten fie im Gleich= gewicht mabrend bes Fallens, und verhinderten, baß fie vom Baffer zerschellt murbe. Jede Suge mar febr feft : eingerammt, und bie Thure bewegte fich nicht auf Angeln, fonbern murbe wie ein Schiebfenfter auf und nieder gezogen. Siedurch war mein Bimmer fo eng verschloffen, bag nur wenig Baffer eindringen tonnte. 3d gelangte nur mit Schwierigfeit aus meiner Sangematte, nachbem ich juvor gewagt batte, ben früher ermabnten Schieber auf ber Dede gurudzugieben, um ein wenig frifche Luft einzulaffen, burch beren Mangel ich . beinabe erflicte.

Bie oft wünschte ich bamals mit meiner theuren Glumbalclitch wieber zusammen zu sein, von ber ich in einer einzigen Stunde so weit getrennt war! Auch kann ich aufrichtig gestehen, daß ich inmitten meines Unglücks nicht unterlassen konnte, meine arme Wärterin und ben Schmerz zu beklagen, den sie wegen meines Berlustes, wegen des Mißfallens der Königin und wegen der Bereitlung günstiger Aussichten erleiden mußte. Bielleicht sind wenig Reisende in solcher Roth, wie ich, gewesen. Ich erwartete seden Augenblick, meine Schachtel werde zertrümmert, oder wenigstens von dem ersten heftigen

Binbflog ober ber erften Boge umgeworfen werben Burbe eine einzige Glasicheibe gerbrochen, fo mare augenblidlider Tob unvermeiblich gewefen. Rur bie farfen außeren Detallftabe, welche, um Ungludsfälle auf Reifen zu verhindern, vor ben Fenftern befestigt maren, fonnten biefelben icugen. Ginigemale bemertte ich, wie bas Baffer burch mehre Rigen, Die jeboch nicht betrachtlich waren, eindrang, und ich versuchte biefelben fo aut wie möglich zu verftopfen. Es war mir nicht möglich, bie Dede meines Bimmere in bie bobe gu beben : ich versuchte bies, um mich oben barauf ju feten; benn bort batte ich noch einige Stunden langer mein Leben erbalten tonnen, ale wenn ich unten gleichsam in Saft ge= blieben mare. Entging ich auch in zwei ober brei Tagen allen Gefahren, fo fonnte ich boch nichts erwarten, als einen elenden Tob burch Ralte und Sunger. Bier Stunben lang befand ich mich in biefen Umffanden und bachte, ein jeber Augenblid merbe mein letter fein; ich begte fogar biefen Bunich.

Ich habe bem Leser schon berichtet, daß zwei starten Krämpen an jede Seite meiner Schachtel, wo sich feine Fenster befanden, besestigt waren, durch welche ber Bestiente, der mich zu Pferde trug, einen ledernen Riemen zog, den er alsdann um seinen Leib schaulte. Als ich mich nun in diesem trostlosen Justande befand, hörte ich, oder glaubte zu hören, wie etwas an der Seite meiner Schachtel, wo die Krämpen besestigt waren, schabte. Ich fam auf den Gedanten, die Schachtel sei ins Schleppstau genommen, und werde so durch das Meer gezogen. Bisweilen fühlte ich nämlich einen Ruck, durch den die Wogen bis an die höhe meiner Fenster schlugen, so daß ich beinahe im Dunkeln blieb. Dieser Umstand weckte

bei mir einige ichwache Soffnung, ich murbe erreitet werben, ob ich gleich mir nicht einbilben tonnte, wie bie Sade gefchebe. 3d wagte einen meiner Stuble lodaufdrauben, welche immer auf bem gußboben befeftigt maren; bann brachte ich es mit vieler Dube babin, bag ich ibn unter bem Schieber wieder festschraubte, ben ich taglich felbft geöffnet batte, flieg auf ben Stubl, brachte meinen Mund fo nabe wie möglich an bas loch und rief endlich in allen Sprachen, Die ich verftanb, laut um Gulfe. Alebann befeftigte ich mein Schnupftuch an ben Stod, ben ich ju tragen pflegte, ftedte ihn burch bas Loch und schwentte ibn mehre Dale in ber Luft mit ber Abficht, im Kall ein Schiff ober Boot in ber Rabe mare, ben Matrofen ein Beiden ju geben, baß ein ungludlicher Denfc in ber Schachtel eingeschloffen fet.

Alles, mas ich that, blieb erfolglos; ich fühlte jeboch, wie meine Schachtel fich weiter bewegte. Rach einer Stunde fließ die Seite, wo bie Rlammern maren. gegen etwas Bartes. 3ch beforgte, bies fei ein Relfen, benn ich war beftiger, wie jemale erschüttert. Alebann borte ich auf bem Dedel meines Bimmers ein beutliches, wie von einem Taue bervorgebrachtes Beraufd. und pernahm bas Schleubern beffelben, als es burch ben Ring gezogen wurde. Darauf wurde ich allmälig um vier Ruß bober emporgeboben. 3ch ftedte fomit noch einmal meinen Stod mit bem Schnupftuche beraus und rief um Bulfe bis ich beinabe beifer mar. 218 Antwort. vernahm ich ein breimaliges und lautes Suffgrufen, welches mich in foldes Entzüden verfeste, bag nur biejenigen, die etwas Aebnliches fühlten, baffelbe begreifen tonnen. Jest borte ich auch ein Getrampel über

meinem Saupte, und Jemand rief auf Englifd mit lauter Stimme burd bas lod: Benn Jemand unten ift, fo mag er's fagen. 3ch antwortete: 3ch fei ein Englanber, ber burch Diggefdid in bas größte Unglud gerieth, welches jemals ein Menfc ertragen babe; ich bitte bet Mlem, was beilig fei, mich aus bem loch, worin ich mich befinde, ju befreien. Die Stimme ermiberte: 3ch fei in Sicherheit, benn meine Schachtel fei an einem Schiffe befestigt, ber Bimmermann werbe fogleich tommen und ein loch in ben Dedel fagen, bas groß genug fein werbe, mich berausziehen. Da fagte ich, bies fei nuglos, und werbe ju viel Zeit toften; man brauche nichts weiter gu thun, ale baß Giner ber Schiffsmannschaft feinen ginger in ben Ring ftede, bie Schachtel fo in bas Schiff bringe, und in ber Rajute bes Rapitans nieberfete. -Als nun bie Matrofen von mir biefe fonberbare Borte borten, glaubten einige, ich fei verrudt, und andere lachten laut auf. Es war mir auch wirklich nicht ein= gefallen, bag ich mich unter Leuten meines Buchfes und meiner Starte befinde. Der Bimmermann tam, fagte in wenigen Minuten ungefahr einen vier Quabratfuß breiten Durchgang in ben Dedel und ließ eine fleine Leiter binunter, bie ich bestieg; von bort warb ich außerft fcmad auf bas Schiff gebracht.

Die Matrosen erstaunten sammtlich und legten mir eine Menge Fragen vor, die ich jedoch keine Luft hatte zu beantworten. Ich erstaunte gleichfalls über den Anblick so vieler Zwerge, denn dafür hielt ich sie, weil meine Augen an die ungeheuren Dinge, die ich verlassen, so lange gewohnt gewesen waren. Allein der Kapitan, herr Thomas Wilcock, ein rechtlicher und braver Mann aus Spropshire, führte mich in die Kajüte. Als er

bemertte, ich fei einer Donmacht nabe, gab er mir einen Starfungstrant und ließ mich auf fein eigenes Bett legen . um ber Rube ju genießen, beren ich fo febr bedurfte. Bepor ich einschlief erflarte ich ibm, in meiner Schachtel befanden fich mehre Mobeln von Berth, beren Berluft ju bedauern fein wurde; eine fcone Bangematte, ein treffliches Relbbett, zwei Stuble, ein Tifch und ein Schrant; mein Bimmer fei an allen Seiten mit Cattun und Geibe behangt, ober vielmehr gepolftert; wenn er fie von einem Matrofen in die Rajute bringen laffe, fo murbe ich fie bor feinen Augen öffnen und ibm meine Geltenbeiten geigen. Der Ravitan, ale er von mir biefe Albernheiten borte, glaubte, ich fei toll; er verfprach jeboch, mahricheinlich um mich zu beruhigen, er werbe meinen Bunfchen gemäß Befeble ertbeilen. Alebann er ging auf's Berbed und fchidte einige feiner Leute in mein Bimmer, bie bann, wie ich nachher fant, alle meine Guter berausnahmen und bie Polfter abriffen. Da Stuble, Schrant und Bettstelle an bem gußboben festgeschraubt maren, erlitten biefe viel Schaben burch bie Unwiffenheit ber Matrofen, welche biefelben mit Be-Misbann hieben fie einige Bretter walt berausriffen. aum Bebrauche ibres Schiffes ab, und als fie alles, was fie wollten, genommen batten, verfentten fie ben Rumpf in bie Gee, ber bann auch wegen ber vielen auf bem Boben und ben Geiten eingeriffenen Brefchen fogleich unterging. Es war mir auch wirklich lieb. baß ich fein Bufchauer ber von ihnen angerichteten Bermuftung war; ich murbe barüber ficherlich febr betrübt gemefen. fein, weil ich mich an Dinge batte erinnern muffen, bie ich gern vergeffen batte.

34 folief einige Stunden und träumte fortwährend

pon bem ganbe, bas ich verlaffen, und von ben Befahren, bie ich fürglich beftanben batte. 218 ich jeboch erwachte, fühlte ich mich febr geftartt. Es war acht Ubr Abende und ber Rapitan ließ fogleich bas Abendeffen auftragen, benn er glaubte, ich babe icon zu lange gefaftet. Er bewirthete mich mit vieler Artigfeit und fab, baß ich weber wilbe Blide umberwarf, noch bag ich ungufammenbangend rebete. Als wir nun allein waren, bat er mich, ibm einen Bericht von meinen Reifen zu geben, und burch welchen Bufall ich in jener ungeheuern Rifte ins Meer gelett worben mare. Er fagte: Ungefahr um awolf Uhr Mittage babe er fein Fernrohr gur Sand ge= nommen und etwas in ber Kerne bemerft, bas ibm als: ein Gegel ericbienen fei; er babe barauf gufteuern mol-Ien, ba die Richtung nicht febr weit aus feinem Bege lag, um 3wiebad zu taufen, weil ber Seinige zu mangeln anfange. Ale er nun naber gefommen fet, babe er feinen Brrtbum erfannt und fein langes Boot ausgefett. um au feben, mas es fei; feine Leute aber maren erforedt jurudgefehrt und batten gefcmoren, es fei ein fdwimmendes Saus. Er babe über ibre Dummbeit gelacht und felbft bas Boot bestiegen, nachdem er feinen Leuten befoblen, ein fartes Tau mitzunehmen. Da bas Better rubig mar, fei er mehre Dale um bas Boot berumgerubert und babe fo meine Kenfter mit ben Gifen= ftaben entbedt und bann bie zwei ftarten Rrampen auf ben Seiten obne Kenfter. Er babe alsbann feinen Leuten befohlen, an biefe Geite bingurutern, ein Tau an eine Rrampe au befestigen und fo meine Rifte, wie fie bie Schachtel nannten, jum Schiffe binguziehen. Alls fie: bort angefommen feien, babe er ein anberes Dau im Ringe auf bem Dedel befeftigen und bie Rifte mit Rollen.

in die Bobe beben laffen, allein feine gange Mannichaft babe nicht vermocht biefelbe bober ale brei Rug aufquwinden. Bir faben, fagte ber Rapitan, 3bren Stock mit bem Schnupftuche aus bem loche bervorragen und foloffen baraus, irgend ein Ungludlicher muffe in ber Boblung eingeschloffen fein. 3ch fragte: ob er ober feine Leute bas erfte Dal, als fie mich entbedten, munberbar große Bogel in ber Luft gefeben batten? Er antmortete: mabrend ich ichlief babe er bie Ungelegenheit mif ben Matrofen befprochen, und einer berfelben babe brei Abler nach Rorben fliegen gefeben, ju berfelben Beitwo man meine Schachtel entbedte; ber Matrofe batte jeboch über bie außerordentliche Große biefer Bogel Richts bemertt. Der Grund, weßhalb ber Matrofe fic getäufcht, mußte in ber ungeheuern Entfernung liegen, in welcher bie Bogel flogen, und ber Rapitan fonnte natürlich bie Bebeutung ber Frage nicht berfteben. Alebann fragte ich ibn, wie weit wir nach feiner Berechnung vom Lande entfernt waren. Er antwortete, nach ber genqueften Berechnung wenistens fünfzig Stunden. 3d gab ibm bie Berficherung, er muffe fich weniftens um bie Salfte irren, benn ich babe bas land, wober ich getommen fei, bochftens zwei Stunden vor meinem Rieberfallen in bas Deer verlaffen. Sieranf glaubte ber Rapitan wiederum, bag mein Ropf perwirrt fei; er gab mir bierüber einen Bint; und jugleich ben Rath, ich moge in die für mich bereitete Raifte geben. Allein to ertheilte ibm die Berficherung, feine gute Bewirthung und Unterhaltung babe mich vollfommen erfrifcht, und ich fei fo gut bei Berftanbe, wie jemale in meinem Leben. Alsbann ward er ernft und fragte mich offen : Db mir ber Berftand burch bas Bewußfein eines ungeheuern Berbrechens, wofür ich auf Befehl eines Fürften burch Aussetzung in einer Kifte bestraft worden, nicht verwirrt worden sei; man zwinge ja in andern Ländern große Berbrecher mit einem beschädigten Fahrzeuge, ohne Lebensmittel, in die See zu stechen. Es werde in dem Falle ihm zwar leid thun, einen so bosen Mann in sein Schiff aufgenommen zu haben, er gebe mir jedoch sein Wort, im ersten Pasen, wo wir anlangten, mich sicher an das Ufer zu seben. Er fügte hinzu, sein Berdacht sei durch mehre alberne Dinge, die ich den Natrosen und dann ihm selbst in Betreff der Riste gesagt batte, so wie durch meine sonderbaren Bliden und mein Benehmen während des Abendessens gestiegen.

3ch bat ibn, er moge meine Gefchichte gebulbig anboren, bie ich ibm auch ber Babrbeit getreu von bem Augenblide an, wo ich England gum letten Dale ver= ließ; bis auf ben Reitpuntt ergablte, mo er mich querft bemerfte. Da nun bie Babrbeit fich fets bem Berffanbe vernünftiger Manner aufbrangt, fo marb auch biefer würdige Berr, ber einen Anftrich von Gelehrfamteit befaß, bon meiner Aufrichtigfeit und Babrhaftigfeit fo= aleich überzeugt. Um nun Alles, mas ich gefagt batte, ferner au bestätigen, bat" ich ibn; er moge meinen Schrant berbeibringen laffen , beffen Schluffel ich in ber Tafche trug : er batte mir nämlich fcon gefagt, wie bie Matrofen mein Bimmer zugerichtet batten. 36 öffnete ben Gorant in feiner Begenwart und zeigte ibm bie fleine Sammlung von Geltenbeiten; Die ich mir in bem Lanbe, woraus ich auf fo fonderbare Beife befreit worben war, gebilbet batte; barunter befand fich ber Ramm, ben ich aus bes Ronige Bartflumpfen verfertigte und ein zweiter bon bemfelben Material, ber jeboch in

einem Abidnitel von Geiner Majeftat Daumennagel befeftigt mar, ber ale Ruden biente. Gerner befand fic barunter eine Angabl Rabeln, von ber gange eines Ru-Bes bis ju ber einer Elle, vier Befpenftacheln, fo groß wie Tifchlerftifte, ein golbener Ring, ben mir bie Ronigin auf bodft artige Beife jum Gefdent machte, inbem fie ibn von ihrem fleinen Ringer jog und ibn mir wie ein hundehaleband über ben Ropf marf. 3ch bat ben Rapitan, er moge biefen Ring als Dantbezeugung für feine Artigfeit annehmen, allein er gab mir eine entichieben abicblagige Antwort. Alsbann zeigte ich ibm ein Bubnerauge, bas ich mit eigener Sand von ber Bebe einer Dofbame abgeschnitten batte. Es war von ber Dide eines ziemlich großen Apfels und fo bart geworben, baß ich es nach meiner Unfunft in England als Becher ausboblen und mit Gilber einfaffen ließ. Bulett bat ich ibn, die Beinfleiber, Die ich trug, fich anguseben; biefe maren von Mäufefellen verfertigt.

Ich konnte ibm durch meine Bitten allein den Zahn eines Bedienten aufdringen, den er, wie ich bemerkte, mit großer Neugier untersuchte, und der ihm außerordentlich gefiel. Er empfing ihn mit solchem Dank, welchen diese Kleinigkeit nicht verdiente. Der Zahn war aus Bersehen von einem ungeschickten Bundarzte einem Diener der Glumdalctitch ausgezogen worden, der an Zahnweh litt; der Zahn war aber so gesund, wie die andern in seinem Mund. Ich ließ ihn abpußen und verwahrte ihn dann in meinem Schrank. Seine Länge bettug ungefähr einen Fuß, und sein Durchmeffer vier Zoll.

Der Rapitan war mit meinem einfachen Berichte febr gufrieden und fprach feine Meinung babin aus; ich wurde mir die Belt verpflichten, wenn ich benfelben nach meinerRücktehr in England niederschriebe und bruden ließe. 3ch erwiderte: Rach meiner Meinung sei der Büchermarkt bereits mit Reisedschreibungen überhäust; gegenwärtig sinde dassenige allein Beisall, was außerordentlich sei; wie es scheine, so hätten viele Schriftsteller weniger die Wahrheit als ihre Eitelkeit und ihr Interest, oder die Unterhaltung unwissender Leser im Auge. Meine Geschichte könne nur wenig gewöhnliche Ereignisse, aber keine zur Ausschmückung dienende Beschreibungen von sonderbaren Pflanzen, Bäumen, Bögeln und andern Ehieren enthalten; sie könne auch von barbarischer Sitte und von dem Göpendienst wilder Bötter durchaus nicht jene Schilderung geben, die man sonst massenweise in Reisebeschreibungen sinde: Ich sei ihm jedoch für seine gute Meinung sehr dantbar, und werde die Sache überlegen:

Der Rapitan fagte mir ferner, er wundre fich febr, baß ich fo laut fdrie. Alebann fragte er mich. ob ber Ronig und bie Ronigin von Brobbingnag bartboria feien. 3d ermiberte, bieran fei ich fcon feit langer ale gwet Sabren gewöhnt gemefen, und ich muffe mich febr über feine rund feiner Matrofen Stimme munbern, bie mir nur au fluftern icheinen, ob ich fie gleich febr mobl verftebe. 218 ich aber in Brobbingnag gesprochen babe. fet ich in ber Lage eines Mannes gemefen, ber auf ber Straße mit einem Unbern auf einem Rirchthurme fic unterredete, ausgenommen, wenn man mich auf ben Tifd geftellt ober in ber Sant gehalten babe. Ferner fagte ich tom, noch etwas Unberes fei von mir beobachtet morben; als ich bas Schiff querft betrat, und als bie Da=" trofen mich umringten , feien fie mir ale bie fleinften; und wingigften Gefcopfe; bie ich jemale gefeben, erichienen. Auch tonnte ich in Brobbingnag, ale meine Mugen

fic an bas Unichauen jener ungeheuern Begenftanbe gewöhnt batten, es niemals ertragen, mich in einem Spiegel ju beschauen, weil ber Bergleich mir eine bochft verächtliche Deinung von mir felbft verschaffte. Der Rapitan fagte ferner, er babe beim Effen bemerft, wie ich Alles voll Erftaunen betrachtete; oft babe ich faum bas lachen unterbruden tonnen, ein Umftanb, ben er fich nicht ertlaren fonnte, und ben er einer Rrantheit meines Gebirns gufdrieb. 3ch erwiderte: bies fei mabr, ich munbere mich noch, wie ich bas lachen batte unterlaffen tonnen, ale ich Schuffeln von ber Große eines Gilberbreiers, eine Schweinsteule, bie taum ben Mund gut füllen vermöchte, einen Becher, nicht größer als eine Rußichale, erblidte, und fo fuhr ich fort, bie übrigen Gerathichaften und Rabrungemittel ju beschreiben. Dbgleich mir namlich bie Ronigin, als ich in ihren Dienften fand, einen vollftanbigen Sauerath batte verfertigen laffen, fo batten fich meine 3been nach bem Berbaltnif. meiner Umgebung gebilbet, und ich betrachtete meine eigene Rleinheit in berfelben Beife, wie andere Leute ibre Rebler ju ertennen pflegen. Der Rapitan ging auf meinen Gpaß ein, und erwiderte fcherzhaft mit ber alten englischen Redeweise: Er glaube, meine Augen feien: großer, wie mein Dagen; benn er bemerte, bag mein Magen nicht besonders gut fei, ob ich gleich ben gangen Tag gefaftet babe. Dann fuhr er fort, mich gu neden, und behauptete : Er murbe febr gern bunbert Pfund gegeben baben, batte er meine Rifte in bem Conabel bes Ablers ober von folder Bobe in bas Deer berabfturgen gefeben. Dies muffe wirtlich ein bochft erftaunenemerthes Ereigniß gemefen fein, beffen Befdreibung ter Rade. welt überliefert ju werben verbiene. Der Bergleich mit Phaeton lag fo nab, baß ber Kapttan es nicht unterlaffen konnte, ihn anzubringen, ob ich gleich biefen Ginfall nicht fehr bewunderte.

Der Rapitan tam von Tuntin, und war auf feiner Rudtebr nach England in ben vierundvierzigften Grab nordlicher Breite und ben bunbertundvierzigften Grad bet Lange norboftlich verschlagen worben. 3met Tage nach meiner Anfunft an Borb begann ein Paffaiwind; wit fegelten querft füblich, bann ber Rufte von Reubolland entlang, bierauf Gubfübmeft, bis wir bas Rap ber quten hoffnung umfuhren. Unfere Reife war gunftig; ich will ben Lefer mit" einer Befdreibung berfelben nicht Ianaweilen. Der Rapitan lief in ein paar Safen ein und feste bas lange Boot aus, um frifdes Baffer unb Lebensmittel einzunehmen. Allein ich verließ nie mehr bas Schiff, als bis wir am britten Juli 1706, ungefabt neun Monate nach meiner Befreiung, in ben Dunen an-Ignaten. 3ch trug bem Rapitan meine Guter als Burgfcaft für bie Bezahlung ber leberfahrt an, allein er fcwur, von mir nicht einen Beller annehmen ju wollen. Bir nahmen febr freundschaftlich von einander Abicbied. und ich entlocte ibm bas Berfprechen, mich zu Saufe in Redriff zu befuchen. Alebann miethete ich ein Vferd und einen gubrer um funf Schillinge, bie mir ber Rapitan borgte.

Als ich nun unterwegs die Kleinheit ber Saufer und Baume, bes Rindviehs und ber Menschen bemerkte, begann ich zu glauben, ich sei in Lilliput. Ich befürchtete, ieben mir begegnenben Reisenben zu zertreten, und schrie ihnen oft mit lauter Stimme zu, sie sollten mir aus bem Bege geben, so daß jene mehre Male nahe daran waren, mir ben Kopf zu breschen.

Als ich nun mein Saus betrat, bas ich hatte erfragen

muffen, und ale ein Bebienter bie Dausthure öffnete, budte ich mich beim hineingeben wie eine Bans. bie ein Thor paffirt, benn ich befürchtete, mir ben Ropf einauftogen. Deine: Frau lief mir entgegen, um mich gu umarmen, ich budte mich aber tiefer wie ibre Rniee, benn ich glaubte, fonft murbe fie meinen Dund nicht erreichen tonnen. Meine Tochter fniete vor mir nieder, und bat mich um meinen Gegen; ich fab fie aber nicht eber, als bis fie aufftand, ba ich fo lange gewohnt ge= wefen mar, Ropf und Augen in bie Bobe ju beben, um über fechaig Ruß boch empor ju feben; alebann umfchlang ich ibren Leib mit meinem Urm, um fie in die Bobe gu beben. Ginige meiner Freunde, die gerabe im Saufe maren, und mein Befinde behandelte ich in folder Beife, als fei ich ein Riefe und fie nur 3merge. 3ch fagte meiner grau, fie fei ju fniderig gemefen, benn ich fanbe fie balb verbungert und meine Tochter faft ganglich ausgeborrt wieder. Rurg, ich benahm mich fo fonderbar, baß Alle bei ber erften Unterredung ber Meinung bes Rapitans maren, Big und Berfant feien bei mir ganglich verschwunden. Dies erweise ich als Beisviel ber großen Gewalt bes Borurtheils und ber Gewohnbeit.

In Kurzem ward bas gute Einverständniß zwischen mir und meiner Familie wieder hergestellt. Meine Frau befahl mir, nie wieder in die See zu geben, allein mein Schickfal hat es leider gefügt, daß sie teine Gewalt besaß, mich daran zu verhindern, wie der Leser bald erfahren wird. Mittlerweile gebe ich hier den Schluß bes zweiten Theiles meiner unglücklichen Reise.

Production of the second

## III.

Meise nach Laputa, Lagado u. s. w.

6.77 - 1 (1)

## Erftes Rapitel.

Der Berfasser beginnt feine britte Reife. Wird von Piraten gefangen genommen. Die Bobbeit eines hollanders. Die Ankunft auf einer Insel. Er wird in Laputa aufgenommen.

3ch war faum gebn Tage ju Saufe gemefen, als Rapitan Billiam Robinfon aus Cornwallis, Befehlehaber ber hoffnung, eines ftart gebauten Schiffes von bunbert Tonnen, mich befuchte. 3ch war früher Bunbargt auf einem anbern Schiffe gewesen, bas er als Gigenthumer, nebft bem vierten Theile ber Labung, befag, und batte mit ibm eine Reife nach ber Levante gemacht. Er hatte mich eber wie ein Bruber, als wie mein vorgefetter Offizier behandelt. Ale er nun meine Anfunft erfubr, machte er mir einen Befuch, wie ich vermuthete, ausschließlich mir feine Freundschaft zu beweisen, benn amifchen und ereignete fich Richts, ale wie's nach langerer Erennung flattzufinden pflegt. Alebann wieberholte er baufig feine Befuche, außerte feine Freude über meine Gefundbeit, fragte mich, ob ich jest eine fefte Stellung im leben erlangt batte, fügte bingu, in zwei Monaten wolle er nach Offindien reifen, und machte mir gulett, nach einigen Enticulbigungen, ben offenen Untrag, Wundargt auf feinem Schiffe gu merben. Gin anderer Bundargt, nebft zwei Gebulfen, wurde unter meinem Befehle stehen. Mein Gehalt follte bas Doppelte ber gewöhnlichen Besoldung betragen; er habe schon lange bie Ersahrung gemacht, meine nautischen Kenntnisse tämen ben seinigen wenigstens gleich; er gabe mir besphalb bas Bersprechen, meinen Rath zu befolgen, als theilte ich mit ihm ben Befehl.

Er sagte mir außerdem noch viele Berbindlichkeiten und ba ich ihn als ehrlicher Mann tannte, mochte ich seinen Borschlag nicht zurückweisen. Begierde, die Welt zu sehen, war, ungeachtet meines frühern Unglück, so heftig wie semals. Die einzige Schwierigkeit, welche sich mir noch barbot, war die Zustimmung meiner Frau; diese erhielt ich jedoch zulest durch die Aussicht, Bortheile für unsere Kinder zu erlangen.

Bir gingen am 5. August 1706 unter Segel und landeten am 11. April 1707 im Fort St. George. Dort blieben wir brei Bochen, um unsere Mannichaft zu erfrischen, von welcher mehre Leute frank geworden waren.

Alsbann segelten wir nach Tuntin, wo der Kapitaneinige Zeit zu bleiben beschloß, weil einige Waaren, die
er einfausen wollte, noch nicht bereit lagen, und die Anschaffung derselben mehre Monate dauern mußte. Um nun die dadurch veranlaßten Rosen einigermaßen wieder auszugleichen, kaufte er eine Schaluppe, beludsie mit den verschiedenen Waarenarten, welche die Tunkinesen auf den benachbarten Inseln zu verkausen pflegen, bemannte das Fahrzeug mit vierzehn Matrosen,
worunter zwei Eingeborene sich besanden, ernannte mich
zum Besehlshaber und ertheilte mir Bollmacht handel.
zu treiben, während er selbst seine Geschafte in Tuntin,
besorgte.

Bir waren brei Tage unter Segel gewesen, als uns

ein heftiger Sturm zuerst nach Rord-Nord-Oft und bann nach Oft verschlug. hierauf hatten wir schön Wetter, jedoch einen starten Westwind. Um zehnten Tage macheten zwei Piratenschiffe auf und Jago und holten und ein. Meine Schaluppe war nämlich so schwer beladen, daßste nur langsam segeln konnte. Auch war Bertheidigung nicht möglich.

Beibe Piratenschiffe enterten zugleich, und die Seerauber, von ihren Befehlshabern geführt, brangen wilthend auf uns ein. Da wir uns aber sammtlich auf's Gesicht zu Boben geworfen hatten (biesen Befehl hatteich zuvor gegeben), knebelten sie uns nur mit starten Tauen, stellten eine Wache auf und durchsuchten die Schaluppe.

Bo bemerkte unter ben Secräubern einen hollanber, ber in einigem Ansehen zu stehen schien, ob er gleichteines ber beiben Schiffe unter seinem Befehl hatte. Erertannte uns an unsern Gesichtszügen als Englander, schwatte bann in seiner eigenen Sprache und schwur, wir sollten Rücken an Rücken gebunden ins Meer geworfen werden. Das hollandische sprach ich so ziemlich; ich sagte ihm, wer wir wären, und bat ihn, er möchtefür uns als Christen, Protestanten und Einwohner eines benachbarten und verbündeten Staates bet dem Kapitan Kürsprache einlegen, damit uns dieser mit einiger Milde; behandle. Dies aber entstammte seine Buth. Er wiederscholte seine Drohung, wandte sich zu seinen Gefährten, sprach mit großer Hestigkeit im Japanesischen (wie ich glaube), und wiederholte häusig das Wort Christianos.

Das größte ber beiben Piratenschiffe wurde von einem japanesischen Rapitan commandirt, ber ein wenig Sollanbifc, obgleich unvolltommen, sprach. Er tam auf mich

14

au, legte mir mehre Fragen vor, bie ich bemuthig beantwortete, und fagte: Bir follten nicht fterben. 36 machte bem Rapitan eine tiefe Berbeugung, manbte mich au bem Sollander und fagte: Es fei mir leib, mebr Erbarmen bei einem Beiben, wie bei einem Chriften gu' Balb hatte ich jedoch Urfache, biefe thorichten Borte ju bereuen. Der fcanbliche Bofewicht fucte vergeblich bie beiden Rapitane ju überreben, mich in's Meer werfen ju laffen (eine Sandlung, wogu fich Bene: wegen bes gegebenen Berfprechens, nicht verfteben wollten), bewirfte jedoch julett, bag mir eine Strafe guerfannt wurde, bie allem Unfchein nach, noch folimmer. mie ber Tob mar. Meine Leute murbe in gleicher Babl auf ben beiben Piratenschiffen vertheilt und meine Gca-Tuppe neu bemannt. Man beschloß forann, mich in einem fleinen Sahrzeuge mit Gegel und Rubern und Lebend-: mitteln auf vier Tage auszusegen. Der japanefifche Rapitan war aber fo gutig, bie Lebensmittel aus feinen eigenen Borratben ju verboppeln, und erlaubte feinem feiner Leute mich zu burchsuchen. 3ch mußte in ben Rabn fleigen, mabrend ber Sollander, auf bem Berbed flebend, mich mit allen Muchen und Schimpfworten, bie ibm feine Sprache bot, überlub.

Eine Stunde, bevor wir die Piraten sahen, hatte ich Beobachtungen angestellt, und aussindig gemacht, daß wir uns im sechsundvierzigsten Grade nördlicher Breite und im hundertdreiundachtzigsten der Länge befanden, Als ich von den Piraten schon etwas entsernt war, bemerkte ich mit meinem Fernrohr mehre Inseln im Südoften. Da der Wind günstig war, spannte ich mein Segel in der Absicht aus, die nächste dieser Inseln zu erreichen, und dies gelang mir nach ungefähr drei

Stunden. Die Insel war felfig. Ich fand seboch mehre Bogeleier, schlug Feuer und entzündete einiges heibefraut und trockenes Seegras, woran ich meine Eier röstete. Ich nahm kein anderes Mahl, denn ich war entschlossen, meine Lebensmittel so lange wie möglich aufzusparen. Die Racht brachte ich unter einem Felsen zu, nachdem ich einiges heibefraut als Lager ausgestreut hatte und schlief ziemlich ruhig.

Um nachften Tage fubr ich nach einer anbern Infel und von bort nach einer britten und vierten, inbem ich abmechselnd niein Segel und meine Ruber brauchte. Den Lefer will ich jedoch mit einer genauen Befdreibung meiner Roth nicht langweilen; ich begnuge mich mit ber Bemertung, baß ich am funften Tage bie lette Infel, bie ich feben tonnte, erreicht batte. Gie lag fub-fubofflich von ben anbern und in größerer Entfernung als ich glaubte, benn ich erreichte fie erft nach fünf Stunden. 3d mußte fie beinabe in ber Runbe umschiffen, bevor ich einen paffenben Lanbungeplat finden fonnte; biefer beffand aus einer fleinen Bucht, welche nur breimal fo weit wie mein Boot mar. Die Infel mar überall felfig und batte nur bin und wieber Rafenplage, worauf moblriechenbe Rrauter muchfen. 3ch nabm meine Lebendmittel aus bem Boot, erfrifchte mich, brachte bas lebriggebliebene in eine Soble, beren es mebre auf ber Infel gab, fammelte eine ziemliche Anzahl Gier auf ben Felfen, fo wie auch trodenes Geegras und verborrte Rrauter, bie ich am nachften Tage angunben wollte, um meine Gier fo aut wie moglich ju roffen, tenn ich batte geuerftein, Stabl, Bunder und Brennglas in ber Tafche. Die gange Racht lag ich in ber Soble, in welcher ich meine Borrathe verborgen batte. Mein Bett bestand aus bemfelben Gras, bas ich jur Feuerung bestimmt batte. 3ch ichlief nur wenig, benn meine Geelenrube übermaltigte meine Mubigfeit und verscheuchte ben Schlaf. 3ch überlegte, wie unmöglich es fei, mein Leben in einem fo oben Orte ju erhalten, und welch elender Tob meiner 3d war fo verbroffen und niedergeschlagen, martete. baß ich taum Duth genug befaß, mich vom Lager ju erbeben; als ich nun mir ein Berg faßte, aus ber Boble au friechen, mar es bereits icon lange beller Tag. Gine Beitlang ging ich auf ben Felfen Spagieren; ber himmel mar ganglich beiter, und bie Sonne brannte fo beiß, baß ich mein Geficht abwenten mußte; ploglich aber murbe fie auf folde Beife verbuntelt, bag ich fogleich bachte, bies tonne burd Bolfen nicht bewirft fein. brebte mich um und erblicte einen großen ichattigen Rorper gwifden mir und ber Gonne, ber mir aus einer feften Gubftang zu befteben ichien und fich auf bie Infel au bewegte; er ichien ungefahr zwei Deilen in ber bobe ju betragen, und verbarg bie Gonne feche bie fieben Minuten. 3ch bemertte jedoch nicht, baß bie Luft falter, ober ber himmel bunfler murbe, ale batte ich unter bem Schatten eines Berges geftanden. Rachbem ber Begenftanb bem Drte, wo ich ftanb, naber gefommen mar, erfannte ich ihn als eine fefte Gubftang mit flachem und glattem Boben, ber burch ben Refler ber Gee einen febr bellen Schein warf. 3ch ftand auf einer bobe, ungefabr ameibundert Ellen vom Ufer entfernt, und fab, wie biefer ungeheure Korper beinabe in paralleler Richtung mit meinem Standpuntte babin fubr, und faum eine balbe Stunde bod über mir ichwebte. Defhalb nahm ich mein Tafdenperfveftiv jur Sand, und fonnte beutlich feben, wie eine Menge Leute an ben Geiten, welche abhangig fein ichienen, fich auf und ab bewegten; mas biefe Leute jedoch beabsichtigten, tonnte ich nicht bemerten.

Die natürliche Liebe jum Leben erwedte mir innerliche Freude, und ich faßte icon Soffnung, bicfes Abenteuer werbe auf bie eine ober andere Beife mich aus meiner verzweifelten Lage retten. Der Lefer wird icboch fowerlich mein Erftaunen fich benten tonnen, als ich eine von Menfchen bewohnte Infel erblidte, bie, wie es fcien, im Stande maren, biefelbe fenten ober fleigen, ober in gerader Richtung fich fortbewegen ju laffen. Da ich aber bamals in feiner Stimmung war, über biefes Phanomen zu philosophiren, jog ich es vor, bie Rich= tuna zu beobachten, welche bie Infel einschlagen murbe. Einige Beit ichien fie namlich fille ju fteben. Gleich barauf tam fie naber, und ich fonnte beobachten, wie an ber Seite mehre Terraffen und Stufen erbaut maren, auf benen man binauf = und berabfteigen tonnte. ber unterften Terraffe fab ich, wie Leute mit großen Ungelruthen fifchten, und bie andern gufaben. 3ch ichwentte meine Dute (mein but war icon lange abgenutt) und mein Schnupftuch ber Infel ju; rief und freischte fo laut wie möglich, und als ich bann febr aufmertfam binfab, bemertte ich, wie ein Boltsbaufen fich an ber mir gegenüberliegenden Seite versammelte. Da fie auf mich zeigten und auch noch andre Beiden gaben, bemertte ich beutlich, baß fie mich entbedt batten, obgleich fie auf meinen Ruf fein besonderes Gefdrei ertonen liegen. Dierauf fab ich, wie vier ober fünf Menfchen, in größter Gile auf ben Bipfel ber Infel binliefen und bann verschwanben. 3d begte fogleich bie richtige Bermuthung, fie feien bon irgend einem angefebenen Manne bei biefer Belegenbeit abgefendet, um bie Befehle beffelben auszuführen.

Die Bollemaffe vermehrte fich, und nach einer balben Stunde erhielt die Infel eine folche Richtung, baß bie niedrigfte Terraffe ungefahr nur bunbert Ellen von bem Drte, wo ich ftant, entfernt war. Alebann nahm ich bie Stellung eines Rlebenben an und fprach im bemutbigen Tone, erhielt feboch feine Antwort. Diejenigen, welche mir am nachften gegenüber ftanben, ichienen leute bom Stande ju fein. 3ch tonnte bies aus ihrer Rleibung ichließen. Gie bielten mit einander eine ernftliche Berathung, und faben oft auf mich nieber. Bulett rief mir Giner in beutlicher, boilicher und fanfter Gprache etwas zu, welche im Accent bem Italienischen nicht unabnlich war; ich antwortete beghalb italienisch, in ber hoffnung, ber Rall ber Gage werbe ben Doren bes Sprechenden nicht unangenehm fein. Reiner verftand ben Andern, boch mas ich fagen wollte, wurde leicht erfannt: bie Leute oben bemerften meine Roth.

Sie gaben mir durch Zeichen zu verstehen, ich möge ben Feis hinabsommen und dem Ufer zugeben, was ich natürlich ibat. Alebann ward die fliegende Insel in eine paffende hobe erhoben, so daß ihr Rand gerade über meinem Haupte stand. Eine Rette, woran ein Stuhl befestigt war, wurde von der untersten Gallerie beradgelassen; ich setzte mich darauf und ward durch Windent emporgehoben.

## 3weites Rapitel.

Befdreibung ber launen und bee Charaftere ber laputier. Bericht von ihrer Gelehrsamteit Der Rönig und fein Dof. Des Rerfaffere Empfang. Die Einwohner find furchtsam und unruhig. Ein Bericht über die Brauen.

Als ich angelangt war, wurde ich sogleich von einem Menschenhausen umringt, und die naber Stehenden schienen von höberem Stande zu sein. Alle besahen mich mit den Zeichen des Staunens, und hierin blieb ich ihnen Richts schuldig, denn nie sah ich Leute mit so sonderbaren Rieidern und Gewobnheiten. Ihre Köpse waren sämmtlich entweder zur Rechten oder Linken gesenkt; das eine Auge war nach innen, das andere gerade auf den Zenith gerichtet. Die äußeren Rieider waren mit den Gestalten von Sonnen, Monden und Sternen geschmisch; diese Figuren waren mit denen von Flöten, Parsen, Fiedeln, Trompeten, Guitarren und anderen Instrumenten vermischt, welche in Europa gänzlich unbekannt sind.

Din und wieber bemertte ich andere Leute in ber Rleidung von Dienern, welche aufgetriebene Urinblasen, wie Dreschstegel, an einem Stode in ber hand trugen. In jeder Blase befand sich eine Quantität getrodneter Erbien, ober fleiner Riefel, wie ich nachher erfuhr. Mit biesen Blasen flatichten sie mitunter vor ben Ohren ber Rabestehenden, ein Berfahren, beffen Sinn ich damals

noch nicht verfteben tonnte. Bie es fceint, find biefe Leute fo febr ju Spefulationen geneigt, baß fie meber fprechen, noch auf bie Rebe Underer boren tonnen, wenn ibre Gprech= und Bor - Drgane nicht burch irgent eine außerliche Berührung aufgewedt werben; begbalb balten Alle, welche nur einiges Bermogen befigen, Rlapperer (bas Driginalwort ift Climenole) in ihrem Saushalt, fo wie auch einen Bebienten; fie verlaffen ohne Beibe niemals ihre Bohnungen. Das Befdaft biefes Beamten besteht barin, bag er, wenn zwei, brei ober mehre Personen fich in Besellichaft befinden, mit ber Blafe ben Mund besienigen, welcher fprechen, und bas rechte Dbr bes Andern, welcher boren foll, berührt. Diefer Rlapperer begleitet ferner feinen herrn auf Spaziergangen, um ibm bei Belegenheit einen fanften Rlapp auf bie Augen ju geben. Der Berr ift nämlich ftete in fo tiefee Rachbenten versunten, bag er in fortmabrenber Befabr fdmebt, in einen Abgrund ju ffurgen, ober an jeben Balfen mit bem Ropf ju rennen, ober in ben Strafen bie Umberftebenben ju ftogen, ober felbft in ben Rinnftein geftoßen ju merben.

3ch mußte bem Leser zuvor biese Bemerkungen mittheilen, damit es ihm nicht eben so geht, wie mir, ber ich das Berfahren dieses Bolkes nicht begreifen konnte, als man mich über die Treppen zum Gipfel der Insel und zum königlichen Palaste geführt hatte. Als wir hinaufstiegen, vergaßen meine Führer mehremale, was sie vorhatten, und überließen mich meinen eigenen Gedanken. Als ihr Gedächtniß von den Klapperern wieder aufgefrischt wurde, wie es schien, blieben sie bei dem Anblick meines fremden Kleides und Gesichtes durchaus gleichgültig, ebenso wie bei dem Ausschreien des Pobels, beffen Gebanten freier und ungebunbener gu

Endlich traten wir in ben Palaft und begaben und in ben Aubiengfaal, wo ich ben Ronig auf bem Ebrone fiten und an beiben Geiten von Berfonen bes bochften Standes umgeben fab. Bor bem Throne ftand ein gro-Ber. mit Erdfugeln. Simmelefpbaren und mathematifden Anftrumenten jeber Art bebedter Tift. Geine Majeffat befummerte fich nicht im geringften um une, obgleich ein bedeutendes Geraufch burch ben Umffand bemirft wurde, bag eine Menge ber jum Sofe geborigen Derfonen zugleich mit eintrat. Der Ronig fann bamale über ein tiefes Problem, und wir warteten wenigftens eine Stunde, bis er es auflojen tonnte. In feber feiner Seiten ftand ein Page mit einer Rlapper; fobalb biefe faben, baß er Beit batte, folug ibn ber eine fanft auf ben Mund, und ber andere auf bas rechte Dbr : alebann fubr er auf, ale fei er ploplich aus bem Schlafe ermacht, betrachtete mich und die Gefellichaft, mit melder ich getommen war, und erinnerte fich an bie Beranlaffung meiner Antunft, von ber er icon vorber gebort batte. Er fprach einige Borte, worauf ein junger Mann fogleich zu mir bintrat und mich fanft auf bas recte Dbr flopfte; ich aber gab ibm fo gut wie moglich burd Beiden ju verfteben, baß ich biefes Inftrumentes nicht bedürfe, eine Bemertung, wegen welcher ber Ronig und feine gange Umgebung eine nur febr geringe Meinung von meinem Berftanbe faßte. Go weit ich vermuthen tonnte, legte mir ber Ronig mehre gragen bor, und ich rebete ibn in allen Sprachen an, beren ich machtig war. Als man nun fab, bag ich nichts verfteben tonnte, und bag man mich ebenfalls nicht

perftanb, warb ich auf Befehl bes Ronige in ein Rimmer bes Balaftes geführt, wo zwei Bebiente mir aufwarten follten (ber Ronig bat fich namlich vor allen feinen Bor, angern burch Gaftlichteit gegen Frembe ausgezeichnet). Dein Mittageffen murbe aufgetragen , und pier Berfonen vom Stante, Die ich bicht bei ber Berfon bes Ronias erblidt zu baben mich erinnerte, ermiefen mir bie Ehre, mit mir ju fpeifen. Bir batten gwet Bange, jeben von brei Berichten. 3m erften befand fich eine Sammelsteule, Die in ein gleichfeitiges Dreied augeschnitten mar, ein Rinterbrateu in ber form eines Rhomboiden, ein Budding in der Geffalt eines Cpcloiben. Der zweite Bang beftant aus zwei Enten, bie man als Biolinen jufammengefdnurt batte, Burften und Budbinge, welche Rloten und Sautboen glichen, und einer Ralbebruft in Geftalt einer Barfe; bie Diener gerichnitten bas Brod in ber Korm von Regeln. Eplindern, Barallelogrammen und andern mathematifden Kiauren.

Als wir bei Tisch faßen, nahm ich mir die Freiheit, mich nach bem Namen ber verschiebenen Gerichte in ber Lanvessprache zu erkundigen, und die Ebelleute hatten mit Pülse ihrer Rlaticher die Güte, mir Antworten zu ertbeilen. Sie hofften nämlich, ich würde ibre großen Fähigkeiten bewundern muffen, im Fall ich mich mit ihnen unterhalten könnte. Balb war es mir möglich, Brod und Getränt, ober was ich sonft noch wünschte, zu sorbern.

Rach Tifche entfernte fich die Gefellschaft, und ein Mann mit einem Rlaticher wurre mir auf Befehl bes Konigs zugesandt. Er hatte Feber, Dinte, Papier und brei ober vier Bucher bei fich, und ertlärte mir burch

Reiden, er fei abgefenbet, mich in ber Sprache ju unterrichten. Bir fagen vier Stunden jufammen, und in biefer Beit fcrieb ich eine Menge Borte in Colonnen. nebft ber Ueberfegung nieber. Ferner bemühte ich mich. furge Gate auswendig ju fernen. Dein Lebrer gab nämlich einem Diener ben Befehl, etwas ju bolen, fic umguwenden, fich zu breben, ju laufen, ju fegen, ober ju fteben, ju geben u. f. w. Alebann fdrieb ich jeben Sat mir auf. Er zeigte mir auch in einem Buche bie Bestalten ber Sonne, bes Montes und ber Sterne, bes Bobiacus, ber Benbe- und Polarfreife, nebft ben Benennungen vieler Pflangen und feften Rorper. Gr nannte und befdrieb mir bie vericbiebenen mufifalifden Inftrumente, und zeigte mir bie Spielart auf febem einzelnen. Rachrem er mich verlaffen, brachte ich alle Borte mit ben Auslegungen in alphabetifche Dronung. Go erlangte ich in wenigen Tagen bei meinem nicht unbebeutenben Gebachtniffe eine giemliche Renntniß ber Lanbesiprache.

Das Bort, welches ich turch "fliegende" ober "schwebente" Insel übersetze, heißt im Original Laputa. Die
richtige Ableitung habe ich aber nie erseben können.
Lap bedeutet in der veralteten Sprache boch, und unstuh Gouverneur. Go ift durch vertorbene Aussprache
Laputa aus Lapuntuh entflanden. Mir aber gefällt diese Ableitung nicht, denn sie scheint mir gezwungen.
Ich war so tühn, den Gelehrten des Landes eine von
mir gemachte Consettur anzubieten, Laputa sei quasi
Lap utet; Lap bedeutet nämlich das Flimmern der
Sonnenftrahlen im Meer, und utet ein hügel; mit dieser
Auslegung will ich mich seboch nicht aufvringen, sondern
bieselbe dem Urtheile des verftändigen Lesers überlassen,

Die herren, benen mich ber König anvertraut hatte, bemerkten, wie schlecht ich gekleidet set, und ließen bestalb am nächken Morgen einen Schneider kommen, damit mir dieser das Maß zu einem neuen Anzuge nehme. Dieser handwerker versuhr nach einer von der europäischen durchans verschiedenen Beise. Er nahm zuerst meine höhe mit einem Duadranten auf, und alsdann mit Maßstad und Compas die Dimensionen und Umrisse meines ganzen Körpers. Die Bemerkungen warf er auf's Papier. Nach sichs Tagen brachte er meine Kleider, die durchaus nicht pasten, da sich ein Fehler in die algebraische Berechnung eingeschlichen hatte. Ich hatte sedoch Ursache, mich zu trösten, denn dergleichen Borfälle waren sehr häusig und wurden durchaus nicht beachtet.

Als ich nun aus Mangel an Rleibern, und bann burch eine Unpaglichfeit noch einige Tage bas Bimmer buten mußte, vermehrte fich mein Borterbuch um ein Bebeutenbes. Als ich barauf bas nachfte Dal wieber an Dof ging, verftand ich Bieles, was ber Ronig fagte, und tonnte ibm in gemiffer Urt auch Antworten geben. Seine Majeftat batte Befehl gegeben, die Infel folle fich nach Rord-Dft-Dft, bem Rabir Lagabo, ber Saupt-Rabt bes gangen Konigreiche, unten auf bem Reftlanbe, binbewegen. Diefe Stadt mar ungefahr neun Stunden weit entfernt, und wir gelangten bortbin ungefahr nach fünfthalb Tagen. 3ch bemertte burchaus nichts von ber fortidreitenben Bewegung, worin fich boch bie Infel befant. Am zweiten Morgen gegen eilf Uhr begann ber Ronig mit bem Mbel, bem Sof und ben Offizieren, nachbem alle musitalischen Inftrumente bereit gelegt waren, ein Concert, welches obne Unterbrechung brei Stunben lang bauerte, fo bag mich ber garm beinabe betaubte;

auch konnte ich ben 3wed bes Concerts nicht eher errathen, als bis mich mein Lehrer bavon in Renntniß sette. Er sagte: die Einwohner dieser Inseln seien an die Sphärenmusik gewohnt, die immer in bestimmten Perioden spiele; der hof unternehme jest die Rolle dersselben, und zwar jeder mit dem Instrumente, worin er Birtuosität erlangt habe.

Auf unferer Reise nach Lagabo, ber Hauptstabt, befahl der König, die Insel solle über mehren Stävten
und Dörfern angehalten werden, bamit er von dort die Bittschriften seiner Unterthanen empfangen könne. Zu dem Zwed wurden Bindfaden mit kleinem Gewicht an den Enden herabgelassen. An diese Bindfaden hing das Bolt die Bittschriften, welche sogleich wie Papierschnipeleines Drachenschwanzes von Schulknaben in die Höhe stiegen. Bisweilen auch erhielten wir von unten her Bein und Lebensmittel, welche durch Winden emporgezogen wurden.

Meine Renntnis der Mathematik half mir viel im Erlernen der Phrasen, welche aus dieser Bissenschaft bergeholt werden, sowie auch aus der Musik, worin ich nicht ganz unersahren war. Die Ideen sener Leute bilden sich steile nach philosophischen Begriffen, mathematissichen Linien und Figuren. Bollen sie z. B. die Schönsbeit einer Frau oder eines andern Thieres rühmen, solbeginnen sie mit der Idee des Absolut-Schönen, und bestimmen sene alsdann näher durch Rombolden, Cirkel, Parallelogramme, Ellipsen und andere geometrische Begriffe, und endlich durch die Terminologie der bisdenden Künste und der Musik, die ich hier wohl nicht zu wiedersholen brauche. In der Rüche des Königs bemerkte ich alle Arten mathematischer und musikalischer Instrumente,

und nach ben Figuren berfelben murbe alles Fleifch jugeschnitten, bas man auf bie Tafel brachte.

Die Baufer find ichlecht gebaut, bie Mauern fdrag, und in ben Bimmern bemerft man faum einen rechten Bintel. Diefer Mangel ergibt fich aus ber Berachtung, welche bie gaputier gegen angewandte Geometrie begen, bie fie als gemein und bandwertemäßig betrachten. 36r Bolfeunterricht ift namlich ju febr verfeinert für ben Berftand gewöhnlicher Arbeiteleute. Somit find Berfeben an ber Tagesordnung. Dbgleich nun alle auf bem Papiere in ber Anwendung bes Dafftabe, bes Bleiftifts und Divijors febr gewandt find, babe ich bennoch nie ein tolperifches, unbeholfeneres und plumperes Bolf in allen Gelegenheiten, mit Auenahme ber Dufit und Da= thematit, gefeben. Gie find ichlechte logiter und febr jum Biberipruch geneigt; auch begen fie nur felten bie richtige Meinung; Ginbiloungefraft, Phantafie, Erfinbungegabe find ihnen burchaus unbefannte Gigenfchaften : auch gibt es in ber Landesfprache feine Borte, biefelben auszudruden. Alle ibre Bedanten find auf bie borbergenannten Biffenschaften befdrantt.

Die Meisten, und besonders diejenigen, welche sich mit der aftronomischen Mathematit beschäftigen, glauben auch an Aftrologie, obgleich sie sich schämen, es öffent-lich einzugestehen. Am meisten habe ich mich aber über ben mir unerklärlichen Umstand gewundert, daß sie eine leidenschaftliche Reigung zur Politit und zu Reuigkeiten begen, Staatsangelegenheiten fortwährend untersuchen, und jeden Punkt einer Parteimeinung freitig machen. Dieselbe Reigung habe ich auch bei Mathematikern in Europa bemerkt, obgleich ich keine Lehnlichkeit der Mathematik und Politik entdeken konnte. Bielleicht sind

viese Leute ber Meinung, ebenso wie ber Keinste Cirket bieselben Grade habe, als der größte, so verlange auch has Ordnen der Belt keine größere Fähigkeit, als die Gewandtheit, mit einem Globus umzugehen. Jedoch möchte ich den Grund dieser Eigenschaft vielmehr in einer allgemeinen menschlichen Schwäche suchen, nach welcher wir am meisten neugierig in Dingen sind, die uns nichts angehen, und für welche wir uns durch Studien und Geistesfähigkeiten durchaus nicht eignen.

Die Laputier befinden fich in fortmabrenber Unrube, fo baß fich ibr Beift faum eine Minute lang in Bebaglichfeit fühlt, und biefe Storungen entfteben aus Urfachen. welche auf die übrigen Menfchen feinen Ginfluß ausüben. Ibre Kurcht berubt auf Beranterungen, Die fie in Betreff auf himmeletorper beforgen ; 3. B. bie Erbe muffe gulett von ber Sonne absorbirt und verschlungen werben, ba lettere ibr fortwährend immer naber rude; bie Dberflache ber Sonne werbe julett burch ihre Effluvien incruffirt, und fonne alebann bie Belt nicht mehr erleuchten : fürglich fei bie Erbe faum bem Untergange burch ben Schwang eines Rometen entgangen, ber fie unfebibar in Aiche vermandelt baben murde; ber Rachfte, welcher nach einunddreißig Jahren, wie fie berechnet, ericheinen muffe, werbe mabriceinlich uns fammtlich vernichten. Benn er namlich in feinem Peribelion fich ber Sonne bis auf einen gewiffen Grad nabere (und die Berechnung gebe Urfache ju biefer Beforgniß), fo muffe er eine Site erbalten, beren Intenfitat um gebntaufend Grabe bie Site bes alübenben Gifene übertreffe; nach ber Entfernung von ber Sonne merbe er gebnmolbunderttaufend vierzebn Meilen weit feinen Schwang ausftreden; wenn nun bie Erbe in ber Entfernung von einbunderttaufend Meilen

vor bem Kern ober Hauptbestandtheil bes Kometen paffire, muffe sie en passant entzündet und in Asche verwanbelt werden. Die Sonne, welche und täglich ihre Strabsen sende, muffe sich zulest erschöpfen, und somit untergehen; alsdann sei auch der Untergang unseres Planeten die nothwendige Folge, so wie auch der Tod der andern, welche ihr Licht von unserm Firstern erhalten.

Die Laputier werden so sehr durch die Besorgnist bieser Gefahren und ihren Folgen geängstigt, daß sie nicht ruhig schlasen, und sich auch an den gewöhnlichen Bergnügungen des Lebens nicht erholen können. Bergeznen sie ihren Freunden des Morgens früh, so betrifft die erste Frage die Gesundheit der Sonne, wie sie beim Abend- und Morgenroth sich befand; ferner auch, ob Possungen vorhanden sind, den Stoß des nahenden Kometen zu vermeiden. So geht es in dem Gesprächemit demselben Bergnügen fort, welches Kinder bei schrecklichen Geschichten von Geistern und Gespenstern empfinden, die sie begierig anhören, um aus Furcht nicht zu Bett gehen zu können.

Die Beiber dieser Insel sind außerordentlich lebhaft. Sie verachten ihre Gatten, und lieben die Fremden außerordentlich. Fremde kommen in bedeutender Angaht vom Festlande herüber, und begeben sich an den hof, entweder wegen der Geschäfte ihrer Städte und Corpo-rationen, oder wegen anderer Gelegenheiten, welche ihre eigenen Personen betreffen. Sie werden jedoch verachetet, weil sie keine hohen Geistesgaben besigen. Unter diesen wählen die Damen ihre Liebhaber. Diebei ereigenet sich jedoch leicht ein Unglud. Die Chemanner sind so sehr in ihre Spekulationen vertieft, daß ihre Frauen vor ihren Augen sich mit den Liebhabern die größten

Bertraulichteiten erlauben burfen, wenn bie Chemanner Papier und Inftrumente gur Sant, ober feinen Rlatichers am ihrer Seite haben.

Die Gattinnen und Tochter beklagen, baß fie auf bie. Infel befdrantt fint, obgleich ich biefelbe für ben angenehmften Drt ber gamen Belt balte. Bie febr fie auch im Ueberfluß leben, wollen fie bie Belt feben und bie Bergnuanngen ber Sauvtftabt genießen, mas ihnen ohne besonbere Erlaubniß bes Ronigs nicht geftattet wirb. Diefe Erlaubnis wird aber nur nach vielen Schwierigfeiten erlangt, ba bie Perfonen von Stanbe baufig erfabren baben, wie fcwer es ift, ihre Frauen gur Rudfebr ju überreben. Dir wurde ergablt, eine vornehme Dofbame, bie bereits mehre Rinber batte, an ben Bremierminifter, ben reichften Unterthan bes Ronigreiches. vermählt mar, welcher icon und in fie verliebt, auf bem iconften Buntte ber Infel wohnt, fei unter bem Bormande, ibre Gefundbeit zu verbeffern, nach Lagabo gereist, und babe fich bort mebre Monate lang verborgen, bis ber Ronig einen Befehl, fie aufzusuchen, abfandte. hierauf fand man fie in einer niebrigen Rneipe und awar gang gerlumpt, ba fie ihre Rleiber verpfanbet batte, um einen alten und baflichen Bebienten gu ernabren, ber fie täglich prügelte, und aus beffen Befellfcaft fie wiberftrebend fortgeführt murbe. Dbaleich ibr Bemabl fie mit aller nur möglichen Gute und ohne ben geringften Borwurf empfang, gelang es ibr bennoch wieber, fich binabzufteblen. Gie begab fich mit allen ihren Juwelen zu bemfelben Galan, und man bat feitbem nichts mehr bon ibr gebort.

Der Leser glaubt vielleicht, diese Geschichte habe fich in Europa ober in England, aber nicht in einem so Swift's Berte. II. entfernten Laube ereignete. Er muß jedoch bebenten, bag bie Launen der Beiber nicht auf ein besonderes Alima oder Bolt beschränkt und bei Beibern überhaupt allgemeiner find, wie man fich wohl einbilden kann.

Rach ungefähr einem Monate hatte ich bebeitende Fortschritte im Erlernen ber Landessprache gemacht, und war im Stande, die Fragen des Königs zu beantworten, wenn ich die Stre einer Audienz erhielt. Seine Majeftät zeigte aber nicht die geringste Reugier in Betreff der Gesehe, Regierungsform, Geschichte, Religion oder der Sitten fener Länder, die ich bereits gesehen hatte, sons bern beschränkte ihre Fragen auf den Zustand der mathematischen Wissenschaften. Der Bericht, welchen ich gab, wurde mit größter Gleichgültigkeit und Berachtung von dem König angehört, obgleich die Klatscher an beidem Setten ihre Maschinen häusig in Wirksamkeit setten.

bem fien Punfle

Ich ersuchte ben König um Erlaubniß, bie Merkwürsbigkeiten ber Inseliebesehen ju durfen. Seine Majestät hatte bie Gnave, mir bieselbe zu bewilligen, und besahlt meinem Lehrer, mich zu begleiten. Ich wollte hauptsfächlich wissen, welchen künstlichen und natürlichen Ursfachen bie Inseliehre Bewegungen verbanke, und will hierüber bem Leser ieht einen philosophischen Becicht erst statten.

Die fliegende oder schwebende Insel ift zirkelförmig, beträgt fiebentausend achthundert und siebenundbreißig Ellen, oder vierfund eine halbe Meite im Durchmesser, und enthält somit zehntausend Morgen Land. Die Dide deirägt dreihundert Ellen. Der Boden erscheint denen, welche sievon unten auf erdlichen, als eine ebene Fläche von Diamant, die zur Böhe von zweihundert Ellen auffleigt. Ueber dieser Fläche liegen mehre Mineralschichten in gewöhnlicher Ordnung, und über diesen eine Lage von setzter Dammerde in der Tiese von zehn oder zwölft. Die abhängige Lage der ersten Oderstäche, vom Umtreise die zum Mittelpunkte, ist die natürliche Ursache, weßhalb Than und Regen, der auf die Insel fällt, sie

Neinen Bachen nach ber Mitte bringt und sich bort in großen Beden ausleert, die ungefähr eine halbe Meile im Umfang betragen, und zweihundert Ellen vom Mittelpunkte entfernt sind. Die Sonne verdunktet dieses Wasser fortwährend am Tage, so daß es nicht überstießen kann. Da der König außerdem nach Belieben die Insel über die Wolken und Dunstregton erheben kann, vermag er das Niederfallen des Regens und Thaues, wie er will, verhindern. Die höchsten Wolken können sa nach der Behauptung der Natursorscher nicht über eine Stunde steigen; in diesem Lande hat man wenigstens die Bemerkung gemacht.

3m Mittelpuntt ber Infel befindet fich eine Spalte: von funfzig Ellen im Durchmeffer, von wo bie Aftro-! nomen in ein großes Bebaube ftetgen, bas beghalb: Rlandona aganole, ober bie Aftronomenboble beiftig und bunbert Ellen über ber Dberflache bes Diamanis liegt. In biefer Soble brennen fortwährend awangig! Lampen, welche burch ben Refler bes Diamanis nach allen Geiten bin ein ftartes Licht ausftromen. Der Drt ift mit einer großen Menge von Aftrolaben, Gertanten, Quabranten, Teleftoven und anderen aftronomifchen 3nfirumenien verfeben. Die größte : Mertwürdigteit, wobon bas Schicfal ber Infet abbangt, beffebt in einem Magnetflein von ungeheurer Große, welcher an Geftalt: einem Beberichiff abnlich ift. Er betragt feche Glenin ber Lange, und am bieffen Theil wenigftens breif Ellen. Diefer Magnet wird burch eine ftarte biaman :: tene Axe gebalten, welche bie Mitte burdbringt; man bat ihn fo genau im Gleichgewicht aufgeftellt, bag bie fdmadfte Sand ibn breben fann. Er ift mit einemi. hohlem Cylinder von Diamant eingefaßt, ber vier Sug:

in Tiefe und Dide, zwölf Ellen im Durchmeffer beträgt, und in horizontaler Lage von acht biamantenen, sechs Buß hohen Füßen gehalten wird. In ber Mitte ber concaven Seite befindet fich eine zwölf Zoll tiefe Rinne, worin die Extremitäten der Axe liegen und nach der fich bietenden Gelegenheit gedreht werden.

Der Stein tann burch teine Rraft fortgebracht werben, weil ber Reif und bie Grundlage mit bem biamantenen Körper zusammenhängen, welcher ben Boben ber Insel bilbet.

Bermöge diese Magnetsteins wird die Insel gehoben gesenkt und fortbewegt. In Betreff bes von dem König beherrschten Landes besitt der Stein am einen Ende eine anziehende Kraft, und an dem andern eine zurücktoßende. Richtet man den Magnet in die Döbe, so daß die anziehende Kraft der Erde zugerichtet ift, so senkt sich der Insel; richtet man die zurücktoßende Extremität nach unten, so steigt die Insel; erhält der Stein eine schräge Richtung, so bewegt sich die Insel in derselben Beise. Der Magnet äußert stets seine Kräfte in paralleler Richtung.

Durch biese schräge Bewegung wird die Insel zu den verschiedenen Theilen des Reiches getragen. Um diese Reiseart auszudrücken, mag AB eine quer durch das Gebiet von Balnibardi gezogene Linie bedeuten, CD den Magnet darstellen, wovon D das repulsirende, C das attrahirende Ende ist; die Insel selbst schwebt über C. Erhält nun der Magnet die Richtung CD mit dem repusirenden Ende nach unten, so bewegt sich die Insel mach D. It sie in D angelommen, mag man den Stein auf seiner Are drehen, die das attrahirende Ende auf E gerichtet ist, und die Insel wird sich alsbann nach E

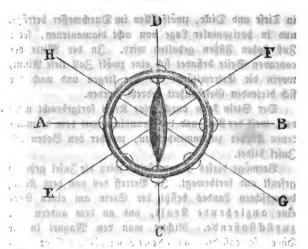

bewegen; wird ber Stein nun wieder gedreht, bis er die Stellung EF annimmt, mit dem repulsirenden Ende nach unten, so wird die Insel in schräger Richtung nach F steigen, und richtet man sie durch die Attractive nach G, wird sie sich nach G erheben, und von G nach H kommen, wenn man das repulsirende Ende gerade nach unten stellt. Indem man so die Richtung des Steines verändert, läßt man die Insel in schräger Richtung fallen und steigen (letztere ist jedoch nicht sehr bedeutend), und transportirt sie von einem Theile des Landes zum andern.

Man muß jedoch bemerken, daß biese Insel fich nicht über bas Rönigreich hinaus bewegen und auch nicht höber als zwei Stunden fleigen kann. Die Aftronomen, welche bide Bücher über ben Stein geschrieben haben, prifaren bies aus folgendem Grunde a bie magnetische Kraftenbehnen sich nicht über vier-Mellen weit aus und bas Mineral, welches auf ben Stein einwirkt, und im Juneren der Erde und in dem Meere die auf die Entsternung von sechs Stunden, vom User an gerechnet, verborgen liegt, sei nicht auf dem ganzen Erdreits so verbreitet, sondern allein: auf. das Gebiet des Königs beschränft. Sonst würde es durch den Bortheil der höschern Lage sehr leicht sein, ein sedes Land zu unterwerfen, welches im Bereich des Magneten liege.

Riegt ber Magnet mit dem Horizonte parallel, fo feltebe bier niel: ftill. Da feine Enden alebann in gleicher Entfernung von ber Erbei fich befinden, wirken fie mit gleicher Kraft. Das einenzieht nach when; das andere nach unten; somit kann auch keine Bewegung flatissinden.

Der Stein fteht unter ber Leitung mehrer Aftronomen, die ihm auf Befehl bes Ronigs bie verfchiebenen Richtungen geben. Diefe verbringen ben größten Theil ibres Lebens in ber Beobachtung ber Simmelsforper, und zwar burd Sulfe von Glafern, welche bie unfrigen bei weitem übertreffen. Dbgleich bie Teleftope nur brei Buß Lange haben, vergrößern fie bennoch mehr als unfere von bunbert Suß, und zeigen auch bie Sterne mit größerer Deutlichteit. Diefer Bortheit bat bie Laputier in Stand gefett, Entbedungen ju machen, bie wir in Europa nicht ahnen. In ihrem Ratalog befinden fich gebntaufent Firfterne, ba boch bie größten Bergeichniffe, welche wir befigen, faum ein Drittel biefer Babt entbalten. Gie baben auch zwei Trabanten bes Dars entbedt ; beren nachfter von feinem Sauviblaneten fo weit entfernt ift; wie beffen Durchmeffer breimal beträgt, und ber entferntere fünfmal ; erfterer brebt fich um ben Dars in awangig, letterer in einundamangig und einer balben Stunden Das Quadrat ber perwbifthen Umwalzung weider fieht in bemfelben Berhältniß, wie bas Rubit ihrer Entfernung vom Centrum bes Mars, und bles erweist, daß sie nach benfelben Gesetzen ber Schwere, wie bie übrigen himmelstörper, regiert werden.

Außerbem haben bie Laputier neunundreißig versichiene Kometen beobachtet und ihre Bahnen mit gröser: Sicherheit beschrieben. Ift bies wirklich der Fall (und sie behaupten es mit dem größten Selbstvertrauen), so ware zu wünschen, daß ihre Bemerkungen allgemein bekannt würden; die Theorie der Kometen, welche bis jeht sehr lahm und mangelhaft ist, würde dadurch dieselbe Bollsommenheit, wie andere Theile der Aftronomie, erreichen.

Der König wurde ber unumschränktefte Fürst ber Erbe fein, wenn er seine Minister überreben könnte, ihm hierin behülflich zu sein. Diese aber besitzen Guter auf bem Festlanbe, und überlegen, bas Amt eines Gunftlings sei ein febr ungewisser Besitz. Deshalb wollen sie nie ihre Einwilligung geben, ihrem Baterlanbe zur Sta-werei zu verhelfen.

Benn eine Stadt Meuterei und Empörung beginnt, in heftigen Parteikampf geräth, ober die gewöhnlichen Abgaben nicht bezahlen will, so bringt sie der König durch zwei Methoden wieder zum Gehorsam. Das erste und milbere Berfahren besteht darin, daß er die Inselüber eine solche Stadt und das sie umgebende Gebiet schweben läßt, wodurch er die Einwohner des Sonnenscheins und des Regens bevaubt; und folglich Krantheiten und Theurung dei ihnen bewirkt. Berdient ihr Berschen eine größere Strafe, so werden sie zugleich von woben mit großen Steinen beworfen, gegen welche sie sich

nicht anders schüpen können, als daß fie fich in Keller und Söhlen verkriechen, während die Dächer ihrer Säufer zertrümmert werden. Bleiben sie dann noch immer hartnäckig, und drohen sie sogar mit einem Auftande, so läßt der König die Insel ihnen auf den Kopf fallen, wodurch sowohl Säuser als Menschen vernichtet werden. Dies ist jedoch nur ein außerordentliches Mittel, wozu der König selten genöthigt wird, und was er auch nicht in Anwendung zu bringen wünscht. Ferner wagen auch die Minister nicht, ihm eine Sandlung anzurathen, wodurch sie dem Bolte verhaßt und ihre eigenen Güter, welche unten liegen, zerflört würden. Die Insel ist nämlich eine Domäne der Krone.

Es findet fich jedoch noch ein anderer Grund, meßhalb bie Ronige biefes Landes einer fo furchtbaren Dandlung ftete abgeneigt find, wenn fie nicht burch bie au-Berfte Roth bagu gezwungen werben. Benn namlich bie zu verwiftenbe Stadt große und fpite Relfen entbielte. wie bies in ben größeren Stabten nicht ungewöhnlich ift, ba bie Ginwohner eine folde Lage, mabrideinlich um jene Rataftrophe ju verbinbern, baufig gemablt baben, ober follte eine Stabt viele Rirchtburme und fteinerne Pfeiler besigen, fo mochte bie untere Rlache ber Infel, ob biefelbe gleich aus Diamant beftebt und zweibunbert Ellen bid ift, burch ben ploBlichen Stoß gerbrechen, ober wenn fie ben geuern ber Saufer ju nabe tame, einen Rif, wie bei und ein Schornftein, betommen, mag berfelbe auch von Stein und Gifen erbaut fein. Das Bolt ift mit allen biefen Umftanben genau befannt und weiß febr wohl, wie weit es feinen Gigenfinn treiben barf, wenn Freiheit und Gigenthum in Befabr geratb. Der Ronig, wenn er am beftigften gereigt

und entschlossen ift, eine Stadt in einen Schutthaufen zu verwandeln, läst die Insel nur langsam hinabsteigen, wobei er zärtliche Liebe zu seinen Unterthanen als Bor-wand angibt, jedoch in Birklichkeit die Besorgniß hegt, einen Riß in den diamantenen Boden zu bewirken. Alle Natursorscher sind nämlich der Meinung, in dem Fall würde der Magnet die Insel nicht mehr tragen können, und die ganze Masse würde zu Boden fallen mussen.

Durch ein Grundgeset bes Königreiche barf weber ber Monarch noch seine zwei altesten Gobne die Insel verlaffen, auch nicht die Konigin, die fie ihr Kindbett überstanden hat.

e du dian i discobardo alla con une od di i negli mis na la colleggio di controloggio di collèggio massi collèggi ed di migro **Biertes, Kapitel,** collèggio mis ele

Der Berfaffer verlagt Laputa. Reise nach Balnibarbi; er tommt in bee Dauptstadt an. Die Beschreibung ber hauptstadt und bes umliegenben Ranbes. Der Bertaffer wird von einem vornehmen Manne gastfreundtich

Duglereien babe ich zwar auf biefer Infel nicht erleiben muffen a ich bielt mich jeboch für wernachläffigt, und fogar auch theilmeife für berachtet. Beber ber Ronig noch bas Bott zeigte Reugier für irgend eine anbere Renninis als Mathematit und Mufit, worin bie Laputier mir überlegen maren, und mich besbalb geringichatten. Ale ich bie Mertwürdigfeiten uber Infel ngefeben ibatte, maramein größter Bunich, rfie ju: berlaffen, benne ich war ber Ginwohner berglich mube. Gie waren wirtlich in zwei Biffenschaften, für bie ich bie größte Achtung bege und momit ich auch nicht unbefannt bin . im bodften Grabe ausgezeichnet, allein zugleich fo febr in ibre Spetulationen vertieft, fo bag ich mich niemale in unangenehmerer Befellichaft befunden babe. 3ch unterhielt mich mabrent meines zweimonatlichen Aufenthalis allein mit Beibern., Rlatidern und Dagen .. woburd ich mit -Julett febr verachtlich machte. Diefe waren jeboch bie einzigen Leute, bon benen ich bernunftige Uniworten et-Salten tonnte. Der Birtin beite ber and ar ber eine Berteite

Durch angestrengtes Studium hatte ich mir eine bebeutende Renninis der Landessprache verschafft. Es war mir aber langweilig auf einer Insel zu bleiben, wo ich so wenig Ermuthigung erhielt, und beschloß beshalb, sie mit der ersten Gelegenheit zu verlassen.

An bem Dofe befand fich ein vornehmer Dann, welder mit bem Ronige nabe verwandt und besbalb allein mit Achtung behandelt wurde. 3m lebrigen bielt man ibn für bie unwiffenbfte und bummfte Berfon. Er batte ber Rrone viele ausgezeichnete Dienfte erwiesen, befaß Talente und außere Bilbung, Rechtschaffenbeit und Ebrgefühl, allein burchaus tein mufitalifches Bebor, fo bag feine Reinde behaupten tonnten, er habe baufig ben Tatt au unrechter Beit angegeben. Auch fonnten ibni feine Lebrer nur mit außerfter Schwierigfeit bie leichteften mathematifden Gabe beibringen. Er batte bie Gute, mir baufig Gunftbezeugungen ju erweisen, und munichte Renninis von ben Angelegenbeiten Europa's, von ben Befegen. Gewohnbeiten und Biffenicaften ber verfcbiebenen bon mir bereisten ganber ju erlangen. Er lieb mir ein aufmertfames Dhr. und machte verschiebene febr weise Bemertungen über meinen Bericht. Er batte zwei Rlatider, jeboch nur um fich ber Gitte ju fugen, benn er gebrauchte fie nie, ausgenommen wenn er bei Sof war, ober ceremoniofe Befuche abftattete. Benn wir allein waren, befahl er ihnen gewöhnlich fich qu entfernen.

"Ich ersuchte biesen vornehmen herrn; mich in einer Bitte an ben König, in Betreff ber Etlaubniß zur Abereise, zu unterflühen. Er hatte bie Gite, mir zu willfahren, wie er jedoch gnäbigft bemerkte, nur mit Wiberwillen. Er machte mir auch wirklich mehre vortheilhafte

Antrage, bie ich jeboch mit Beweisen ber größten Dant-

Am 11. Februar nahm ich Abschied vom König und vom hof. Der König machte mir ein Geschent, welches ungefähr zweihundert Pfund Sterling werth war, und mein Beschüger gab mir dieselbe Summe, zugleich mit einem Empsehlungsschreiben an einen seiner Freunde in der Pauptstadt Lagado. Als die Insel an einem zweischunden von Lagado entsernten Berge schwebte, ward ich von der untersten Terrasse in derselben Beise, wiest ausgestiegen war, hinabgelassen.

Das Teftland, fo weit es bem Monarchen ber fliegenben Infel gebort, führt ben allgemeinen Ramen Balnie! barbi und bie Sauptftadt, wie ich fcon vorbin bemertte, beißt Lagabo. 3ch empfant eine große Freude, als ich; mich wieber auf feftem Boben befant. 3ch ging burd bie Stadt, ohne Auffeben ju erregen, benn ich mar wie: ein Eingeborener gefleibet und mit ber Sprache icon genug befannt, um mich mit ben Einwohnern ju unter-? balten. Balb fant ich auch bas Saus bes Berrn, ang ben ich empfoblen war, überreichte meinen Empfehlungsen brief bes Granben ber Infel und wurde mit großer Doflichfeit aufgenommen. Diefer vornehme Berr, beffen! Rame Dunobi war, ließ mir ein Bimmer in feinem Saufe gurichten, bas ich auch mabrent meines Aufenthalts bewohnte und bewirthete mich mit ber größten Gaff-i freundichaft.

Am nächsen Tage fuhr er mit mir in feiner Raroffes aus, um mir die Stadt zu zeigen, die ungefähr halb fod groß wie London ift. Die häuser waren aber sonderbard gebaut und die meisten dem Einfturz nahe. Die Leute in den Straffen gingen schnell, zeigten wilde Gesichter,

ftarte Blide, und waren größten Theile gerlumpt." Bir? fubren burch ein Sauptibor und alebann auf bas Land im Umtreife von brei Deilen ; wo ich mehre Arbeiter mit berichiebenen Bertzeugen bie Erbe aufwühlen fab. obne ben 3med errathen gu tonnen. "Auch bemerfte ich" weber Rorn noch Gras, obgleich ber Boben ausgezeichnet gu fein ichien. 3ch tonnte mein Erffaunen über bas? fonderbare Aussehen ber Stadt und bes Landes nicht unterbruden und magte an meinen Rubrer bie Krage, was bie vielen fo gefcaftigen Ropfe, Sanbe und Befichter zu bedeuten batten! Die ich fomobl'in ben Stragen als in ben Felbern erblidte ; ich febe teine gute Birfung, welche von biefen Leuten bervorgebracht werbe : im Gegentheil; nie babe ich ein fo folecht bebautes Land, fo folecht angelegte und erhaltene Baufer ober auch ein Bolf erblidt, beffen Antlig und Aeugeres fo biel Elend und Mangel ausbrude. no as montale rigu

Manges und beinige Jahre Gouverneur von Lagado gewesen, aber nach einer Ministerkabale wegen Mangels am Kenntnissen abgesetzt worden. Der König behandelte ihn sedoch mit Zärtlichteit als einen wohlwollenden Mann, der sedoch nur einen geringen und verächtlichen Verkand beste.

tabelte, gab er mir zur Antwort: 3ch habe noch nicht! lange genug im Lande gelebt, um ein Urtheil mir bilben zu tonnen; bie verschiedenen Bolter und Kander batten verschiedene Sitten; und alsbann fügte er noch etnige andere Gemeinplage zu bemfelben Zwede bingu.
Ule wir aber nach seinem Palaste zurückehrten; fragte er mich, wie mir bas Gebaude gefalle, welche Abge-

schmadiheiten ich in bemselben bemerke, was ich an ber Kleidung und an dem Aussehen seiner Diener auszusehen habe. Dies könne ich mit volltommener Sicherheit thun, benn Alles, was ihn umgebe, set prächtig, regelmäßig und fein. Ich erwiderte: die Klugheit, Bildung und das Bermögen Seiner Ercellenz habe ihn von Mängeln befreit, welche durch Ihorheit und Bettelet bei Anderen bewirft würden. Pierauf sagte er mir: wenn ich mit ihm auf sein ungefähr fünfzehn Stunden entserntes Landhaus gehen wolle, würde er mehr Nuße sur ähnliche Gespräche haben. Ich sagte Seiner Ercellenz: ich stände vollkommen zu seiner Berfügung, und somit reisten wir am nächsten Morgen ab.

Babrend unferer Reife machte er mich auf bie verfciedenen Methoden aufmertfam, welche von Pachtern in Bebauung ihrer Felder angewandt wurden, ein Umftand, ben ich burchaus nicht begreifen tonnte, benn mit Ausnahme weniger Puntte tonnte ich teine Rornahre und feinen Grashalm entbeden. Rach bret Stunden anderte fich jeboch bie Scene; wir tamen in bie lieblichfte Begend; Bachterbaufer waren in fleinen Entfernungen nett gebaut; bie gelber maren umgaunt und enthielten Beingarten, Kornfelber und Biefen. 3ch erinnere mich, nie eine fconere Musficht gehabt zu haben. Geine Ercelleng bemertte, bag fich mein Geficht erheitere. Er fagte mir mit einem Seufzer, bier beginne fein Landgut, und werbe benfelben Unblid barbieten, bis wir an fein Saus famen; feine Landsleute verspotteten und verachteten ibn, weil er feine Angelegenheiten nicht beffer leite und bem Ronigreiche ein fo folimmes Beifpiel gabe. Diefes werbe aber nur von wenigen befolgt, die, wie er felbft, alt, eigenfinnig und geiftesschwach feien." and . Habind ignol

Bulett tamen wir jum Saufe, welches wirklich ein fones Gebaube und nach ben beften Regeln ber antifen Baufunft errichtet mar. Die Fontanen, Garten, Spa-Biergange, Bege und Balochen waren mit bem feinften Gefdmad und jum beften Bortheil angelegt. 3ch er= theilte jeber Gingelnheit bas gebührenbe Lob. Geine Excelleng nahm aber bierauf nicht eber Rudficht, als bis nach bem Abenbeffen, und fagte mir bann mit melancholifchen Bugen : er glaube, noch gezwungen zu werben, feine Saufer auf bem Lande und in ber Stadt niederreißen gu Taffen , um fie nach ber gegenwartigen Dobe aufzubauen; er werbe noch alle feine Pflanzungen zerfforen muffen, um ihnen bie Form ju geben, welche ber neuere Gefcmad verlange; er werbe julett allen feinen Pachtern Befehle in biefem Ginne ertheilen, wenn er nicht ben fortwahrenben Tatel bes Stolzes, ber Affettation, ber Unwiffenheit und bes Eigenfinns auf fich laden, ober vielleicht noch bie Ungnade bes Ronig vermehren wolle ; bie Bewunderung, bie ich gegen ibn außere, werbe mahricheinlich aufhoren, wenn er mir mehre Gingelnheiten berichtet baben werbe, von benen ich bei Sof Richts hatte boren fonnen. Die Leute bort oben beschäftigen fich zu febr mit ihren Spekulationen, um auf basjenige, mas unten gefchebe, irgend Rudficht nehmen ju fonnen.

Folgendes ergab sich als Hauptinhalt seines Bortrags: Bor ungefähr fünfzig Jahren begaben sich mehre Personen nach Laputa, entweder des Bergnügens ober ihrer Geschäfte wegen. Nachdem sie bort fünf Monate geblieben waren, fehrten sie mit einiger oberstächlichen Renntniß der Mathematit, aber mit einer Menge slüchtigen Geistes zurück, den sie in der oberen Retigion erlangt hatten. Nach ihrer Rücksehr begannen diese Leute

an Allem bier unten Digbehagen ju finden, und famen auf Entwürfe, alle Runfte, Biffenschaften, Sprachen und Sandwerfe nach neuem guß umzubilben. Bu bem 3med verschafften fie fich ein tonigliches Patent für Errichtung einer Afabemie von Projettenmachern, und ihre Laune verbreitete fich unter bem Bolfe mit folder Schnelle, baß es balb feine Stadt von Bichtigfeit im Konigreiche mehr gab, worin nicht eine folche Atabemie errichtet wurde. In biefen Rollegien erfinden bie Profefforen neue Regeln bes Aderbaus und ber Baufunft, neue Inftrumente für alle Sandwerte und Manufafturen. Das Unternehmen geht barauf binans, bag ein Mann bie Ur= beiten von gebn verrichtet; ein Palaft foll in einer Boche von fo bauerhaftem Material erbaut werben, baß er, ohne ber Ausbefferung ju bedürfen, für immer feftftebt. Alle Früchte ber Erde follen ju jeder beliebigen Jahresgeit reif werben, und einen um hundert Procent großeren Ertrag, wie gegenwartig, liefern; abnliche Borfchlage, bie genug Glud verheißen, find in Menge gemacht worben. Das einzige Unglud besteht nur barin, baß feines biefer Projette bis jest gur Bolltommenheit gelangt ift. Mittlerweile liegt bas gange land elend und wuft, bie Baufer verfallen und bie Einwohner find ohne Rleiber und Rahrung. Unftatt hiedurch entmuthigt zu werben, verfolgen diefelben nur ihr Entwurfe mit befto größerer Beftigfeit, jugleich voll hoffnung und Bergweiflung. Er felbft (Geine Excelleng) fei tein Mann mit Unternehmungegeift; er ziehe es vor, bei ben alten Formen gu bleiben, im Daufe feiner Uhnen zu wohnen, und in jebem Lebensverhaltniffe ohne Reuerung ben rubigen Gang beizubehalten. Einige wenige Perfonen von Stand batten baffelbe gethan, wurden aber verächtlich und übelwollend 16

als Feinbe ber Runfte, ale unwiffenbe und folechte Staatsburger betrachtet, welche ihre eigene faule Bequemlichkeit ber allgemeinen Berbefferung ihres Baterlandes vorzögen.

Geine Ercelleng fügte bingu : Er wolle in feiner Beife bas Bergnugen verbinbern, bas ich ficherlich im Befuche ber großen Afabemie empfinden wurde, wohin er mich au führen entichloffen fei. Er bat mich, nur ein ruinirtes Gebaube an einem Berge, in ber Entfernung bon anberthalb Stunde von feinem Saufe, ju betrachten, wovon er mir folgenden Bericht gab : Er batte eine febr gute Muble, welche, eine balbe Stunde vom Saufe entfernt, burch einen Bafferftrom getrieben wurde. Die Duble genügte ibm, feiner Familie und einem großen Theil feiner Bachter. Bor fteben Jahren aber tam ein Rlubb von Projeftenmacher mit bem Borfchlage, er folle bie Duble niederreißen und eine andere an bem Abhange jenes Berges erbauen, an beffen Band ein Ranal ein= gebauen werben muffe, nebft einen Bebalter fur bas Baffer, welches burch Robren und Dafdinen ber Muble jugeführt werden folle. Bind und Luft wirften namlich in ber bobe auf bas aufgeregte Baffer und machten es fomit paffenber jur Bewegung; wenn nun bas Baffer einen Abbang binabfabre, wurde es bie Duble mit ber Balfte bes Stromes treiben, welcher nur wenig tiefer als bas Riveau fei. Geine Ercelleng fagte: bamale fei er bei Dofe nicht gut angeschrieben gewesen; feine Freunde batten ibn bedrangt, und fomit fei er auf ben Borfchlag eingegangen. Er habe bundert Menfchen zwei Jahre Tang arbeiten laffen, bas Bert fei miglungen, bie Projeftmacher feien bavon gegangen und batten ibm allein bie Schuld jugefcoben, feitvem fortmabrend über ibn gespottet und Andere gu bemfelben Experiment mit berfelben Berficherung bes gludlichen Erfolgs bewogen, aber auch mit berfelben Bereitelung aller hoffnungen figen laffen.

Rach wenigen Tagen kehrten wir zur Stadt zuruck. Seine Ercellenz wollte mich, in Betracht des schlechten Ruses, den er bei der Akademie besaß, nicht selbst dort einführen, sondern empfahl mich einem seiner Freunde, der mich dort hindringen sollte. Auch hatte Seine Ercellenz die Güte, mich als einen großen Bewunderer von Projekten, und eine sehr neugierige und leichtgläubige Person vorzustellen. Dies war auch wirklich einigermaßen der Fall, denn ich war in meiner Jugend eine Art von Projektmacher gewesen.

## Fünftes Rapitel.

Der Berfaffer erbalt bie Erlaubnig, bie große Alabemie von Lagabo ju. befehrn; bie Alabemie wird weitlaufig beldrieben. Die Kunfte, womtt fich bie Professoren beschäftigen.

Das Gebäube ber Atabemie besteht nicht aus einem einzelnen hause, sondern aus dem Zusamenhange mehrer an beiden Seiten der Straße, welche zu dem Zweck gestauft und eingerichtet wurden, da sie bereits leer ftanden und in Berfall geriethen. Ich wurde von dem Aufseher sehr gut ausgenommen und besuchte darauf mehre Tage die Atademie. Zedes Zimmer hatte einen oder mehre Projektmacher, und, wie ich glaube, bin ich in nicht weniger als fünshundert Zimmer gewesen.

Der Erste, ben ich erblickte, war ein magerer Mann mit schmutigen Händen und Gesicht, langem Bart und Haar, zerlumpt, und an mehren Stellen seines Körpers versengt. Kleider, hemd und haut waren bei ihm von berselben Farbe. Er hatte acht Jahre lang das Projekt versolgt, Sonnenstrahlen aus Gurken zu ziehen, welche in hermetisch geschlossenen Phiolen aufgestellt und in rauhen Sommern herausgenommen wurden, weil sie die Lust erwärmen sollten. Er sagte mir, ohne Zweisel werde er in acht Jahren, oder vielleicht in noch längerer Zeit im Stande sein, die Gärten des Gouverneurs zu mäßigen Preisen mit Sonnenschein zu versehen. Er

beklagte sich jedoch über Mangel an Geld, und bat mich, ihm zur Ermuthigung bes Genies etwas zu geben, besonders ba die Gurken in jetiger Jahreszeit sehr theuer waren. Ich gab ihm ein kleines Geschenk, benn ber ablige herr hatte mich zu dem Zwede mit Geld versehen, weil er die Gewohnheit jener Leute kannte, von Zedem, der sie besuchte, Etwas zu erbetteln.

36 ging in ein anderes Bimmer, war aber ichon im Begriff jurudzueilen, weil mich ein furchtbarer Geftant beinabe überwältigte. Dein Subrer aber brangte mich wieber voran, indem er mich mit einem Kluftern befcwor, feinen Unftog zu geben, ben man mir im bochften Grade übel nehmen murbe, und befbalb magte ich nicht einmal, mir bie Rafe jugubalten. Der Projettmacher in biefer Belle mar ber altefte Belebrte ber Ufabemie; Beficht und Bart waren von blaffem Gelb, Sanbe und Rleiber mit Roth bededt. Alls ich ihm vorgestellt wurde, erdrückte er mich beinahe mit einer Umarmung, ein Compliment, bas ich abjulehnen Urfache wohl gebabt batte. Geine Beschäftigung war feit feiner erften Unftellung in ber Afabemie, ben Menschenfoth in ben primitiven Buftand, burch Scheibung ber berichiebenen Theile, burch Entfernung ber Galle, bes Speichels und bes Beruche wieber ju verfegen. Die Befellichaft batte ibm wochentlich ein gefülltes Befag von ber Dice einer Schiffstonne bewilligt. Das angang all unteren our

Ich fah einen Andern, welcher Eis in Schiefpulver kalciniren wollte. Diefer zeigte mir auch eine Abhandlung, die er über die Sammerbarkeit des Feuers geschrieben hatte, und die er herausgeben wollte.

Much befand fich bort ein wahrhaftes Genie, burch welches man die neue Bautunstmethode verbefferte, nach

welcher man mit bem Dache anfangen und so bis zum Fundamente fortfahren sollte. Er rechtfertigte biefes Berfahren burch die Bauart ber flügsten Insetten, ber Bienen und Spinnen.

Ein Blinder hatte dort mehre Lehrlinge, die sich in bemselben Justande befanden. Ihre Beschäftigung bestand darin, daß sie Farben für Maler mischten; ihr Lehrer hatte sie nämlich unterrichtet, dieselben durch Gestühl und Geruch zu unterscheiden. Zu meinem Unglickt hatten sie damals noch feine große Fortschritte gemacht, und auch der Prosessor versah sich jeden Augenblick. Dieser Künstler sindet bei der ganzen Brüderschaft viel Ermuthigung und Achtung.

In einem anbern Bimmer fant ich viel Bergnugen an einem Projettmacher, welcher einen Entwurf erfunden hatte, bas ganb mit Schweinen ju pflugen, um bie Roften bes Pflugs, bes Rindviehe und ber Arbeit gut ersparen. Seine Methobe ift folgenbe: man verbirgt in bem Ader acht Boll tief und feche Boll von einander entfernt eine Angabl Gicheln, Datteln, Safelnuffe und anbere jur Daft bienenbe Pflangen, welche bei jenen Thieren besonders beliebt find. Sierauf treibt man eine Beerbe von fechehundert Stud auf bas Land, und bann wühlen die Schweine , um ihre Rabrung ju fuchen, ben Boben in ber Art auf, bag er fich jur Gaat eignet; und verfeben ibn jugleich auch mit Dunger. Man hat allerbings ben Berfuch gemacht, fant aber Roften wie Dube febr groß und bie Ernte nur febr gering; man zweifelt jeboch nicht baran, bag bie Erfinbung febr verbeffert werben fann.

36 ging in ein anderes 3immer, wo Band und Dede mit Spinnweben ganglich bebedt waren; nur ein

Heiner Beg war bem Rünftler jum Gin- und Ausgeben geblieben. Alls ich eintrat, rief er mir mit lauter Stimme ju : ich folle feine Spinnwebe nicht beschäbigen. flagte ben ungludlichen Brrthum, welchen bie Belt fo lange gebegt babe, indem fie Geibenwürmer benute, ba man boch eine folche Menge bauslicher Infetten babe, welche bie Seibenwürmer burch Feftigfeit im Beben und Spinnen bei weitem übertreffen. Much mar er ber Deinung, burch Benütung ber Spinnen wurden bie Roften bes Farbens ber Seibe ganglich erspart merben; er zeigte mir eine Denge febr fcon gefarbter Fliegen, womit er feine Spinnen fütterte, und behauptete, Die Spinnweben würden baburch eine bestimmte Farbung erlangen. er nun Rliegen von allen Farben befige, fo boffe er ben Beschmad eines Jeben ju befriedigen, fobatb er ein paffenbes Sutter von Gummi, Delen und gallertartigen Stoffen für bie Fliegen auffinden tonne, woburch bann auch bie Faben bes Bewebes Starte und Confifteng erbalten müßten.

Ein Aftronom hatte eine Unternehmung eingeleitet, eine Sonnenuhr auf ben Betterhahn bes Stadtthurmes aufzustellen, welche bie jährlichen und täglichen Bewegungen ber Erbe um die Sonne anzeigen und zugleich auch ben zufälligen Bechfel bes Windes angeben follte.

Da ich seit einiger Zeit an einer schwachen Rolit litt, brachte mich mein Führer in ein Zimmer, wo ein großer Arzt wohnte, welcher durch die Behandlung dieser Arantheit berühmt geworden war. Derselbe curirte durch die entgegengesetzte Behandlung des Organs. Er hatte nämlich einen großen Blasebalg mit einer langen und schmalen Mündung aus Elsenbein. Diese hielt er acht Zoll von dem Anus entfernt und behauptete, er könne

bie Eingeweibe hieburch fo fcmal machen, wie eine getrodnete Blafe. Bar aber bie Rrantheit ju bartnadig und beftig, fo ftedte er bie Dunbung in ben Leib bes Patienten binein, mabrent ber Blafebalg voll Bind mar, und entlud benfelben in bie Gingeweibe; alebann jog er fein Inftrument gurud, um es wieber gu fullen, bielt aber unterbeffen mit feinem Daumen bie Deffnung bes Sinteren gu. Rachbem bies brei- ober viermal wieberbolt fei, muffe ber bingugetommene Bind nach feiner Behauptung fich beraus brangen, und ben ichabliden mit fich fortreißen, wie man Baffer in eine Dumpe fcutte, um fie gu reinigen. Alebann fei ber Patient ganglich bergeftellt. 3ch fab, wie er beibe Experimente bei einem Sunde machte, fonnte jedoch feine Birfung bes erfteren bemerten. Rach bem zweiten mar bas Thier bem Berften nabe, und machte eine fo furchtbare Entladung, bag biefe mir und meinem Rubrer febr efelhaft wurde. Der Sund ftarb auf ber Stelle, und wir berließen ben Doftor, ale er ibn burch biefelbe Dveration wieber ju ermeden verfucte.

3ch besuchte noch viele andere Zimmer, werbe aber ben Leser mit allen von mir beobachteten Merkwürdig- feiten nicht langweilen, ba ich mich ber Rurze besteiße.

Bis dahin hatte ich bloß eine Seite ber Atademie gesehen; die andere ist nämlich für die Beförderer spetulativer Wissenschaften bestimmt; ich werde davon reden, wenn ich zuvor noch eine ausgezeichnete Person erwähnt habe, welche bort mit dem Ramen "universeller Künstler" bezeichnet wird. Derselbe sagte uns, er habe dreifig Jahre lang ausschließlich die Berbesserung des menschlichen Lebens im Auge gehabt. Er hatte zwei Zimmer, die mit wunderbaren Seltenheiten gefüllt, und fünfzig

Menichen, bie ftets an ber Arbeit maren. Ginige perbidten bie Luft in eine trodene und berührbare Gubffant. inbem fie bas Ritrum ausschieben, und bie fluffigen Theile verbunften ließen; andere erweichten ben Marmor au Riffen; andere verfteinerten bie Sufe lebendiger Pferbe. um fie por bem Sturge gu bewahren. Der Runftler felbft beschäftigte fich bamale mit zwei großartigen Projeften; bas erfte beftant barin, Aderland mit Gpreu zu befaen. worin er eine außerorbentliche Reimfraft nachweisen wollte. und worüber er auch Berfuche anftellte, bie ich jedoch wegen geringerer Beschidlichfeit nicht verfteben fonnte. Das andere Projett war ein Plan , burch eine gemiffe Mifdung aus Gummi; Mineral = und Pflangenftoffen, welche außerlich angewandt werben mußten, bas Bachfen ber Bolle auf zwei jungen gammern zu verhindern; er boffte nach geboriger Beit bie Brut nadter Schafe in bem gangen Konigreich verbreiten zu konnen.

Bir gingen barauf zur anderen Seite der Afademie hinüber, wo die Projektmacher in spekulativen Biffenschaften, wie ich bereits gesagt habe, residiren.

Der erste Professor, ben ich sah, befand sich in einem großen Zimmer, und war von vierzig Schülern umgeben. Nach ber gewöhnlichen Begrüßung bemerkte er, daß ich ernstlich einen Rahmen betrachtete, welcher ben größten Theil bes Zimmers in Länge und Preite ausfüllte, und sagte: Ich wundere mich vielleicht, daß er sich mit einem Projett beschäftige, die spekulativen Wisfenschaften durch praktische und mechanische Operationen zu verbessern. Die Belt werde aber bald die Nüplichkeit bieses Versahrens bemerken. Er schmeichle sich mit dem Gedanken, daß eine höhere und edlere Ivee noch nie aus dem Gehirn eines Menschen entsprungen sei. Ein Zeder

wiffe, wie viel Muhe bie gewöhnliche Erlernung ber Runfle und Biffenichaften bei ben Menichen erforbere; er fet überzeugt, burch feine Erfindung werbe bie ungebilbeifte Berfon bei mäßigen Roften und bei einiger torperlicher Anftrengung Bucher über Philosophie, Poefie, Dathematif und Theologie ohne bie geringfte Gulfe bes Genie's ober ber Studien ichreiben tonnen. Er führte mich an einen Rabmen, wo alle feine Schuler in Reiben aufgefiellt waren. Der Rabmen enthielt zwanzig Quabratfuß, und befand fich in ber Ditte bes Bimmere. Die Dberfläche beffand aus einzelnen Solaftuden, von ber Dide eines Bürfels, von benen jeboch einzelne großer wie andere waren. Gie waren fammtlich burch leichte Drabte mit einander vertnüpft. Diefe Solgfiude maren an jebem Biered mit überflebtem Papier bebedt, unb auf biefen Davieren waren alle Borte ber Canbesfprache in Conjugationen und Deflinationen, jeboch ohne alle Ordnung aufgeschrieben. Der Professor bat mich, Acht au geben, ba er feine Dafdine in Bewegung fesen wolle. Jeber Bogling nahm auf feinen Befeht einen eifernen Griff gur Sand, von benen vierzig am Ranbe befeftigt waren. Durch eine plogliche Umwenbung wurbe bie gange Anordnung veranbert. Alebann befahl er fechgebn Anaben, bie verschiebenen Beilen langfam gu Tefen, und wann fie brei ober vier Borte ausgefunden batten, die einen Gat bilben fonnten, bittirten fie biefelben vier anderen Rnaben, welche biefelben nieberfdrieben. Diefe Arbeit murbe brei ober vier Dal wieberbolt. Die Dafdine war aber fo eingerichtet, baß bie Borte bei jeber Umbrebung einen neuen Dlat einnahmen, fobalb bas gange Biered fich von oben nach unten brebte.

Sechs Stunden mußten die Schüler täglich bei dieser Arbeit zubringen. Der Professor zeigte mir mehre Folianten, welche auf diese Weise aus abgebrochenen Säten gebildet waren, und die er zusammenstellen wollte. Aus diesem reichen Material werde er einen vollständigen Indegriff aller Künste und Wissenschaften bilden; ein Bersahren, das er jedoch verbessern und schneller beendigen tönne, wenn das Publitum ein Kapital zusammenbringen wollte, um fünshundert solcher Nahmen in Lagado zu errichten, und wenn man die Unternehmer zwingen werde, in ihren verschiedenen Kollesten die geshörige Summe beizusteuern.

fchon von Jugend auf alle seine Gedanken in Anspruch genommen; er habe seinen Rahmen so eingerichtet, daß er den ganzen Sprachreichthum umfasse, und sogar das allgemeine Berhältniß berechnet, welches in Büchern binsichtlich ber Anzahl von Partikeln, Haupt- und Zeitwörtern und andern Redetheilen stattsinde.

Ich bezeugte bieser ausgezeichneten Person meinen bemüthigsten Dank für seine große Güte, mir die ganze Erfindung mitzutheilen, und versprach, im Fall ich je in mein Baterland zurückehre, würde ich ihm Gerechtigteit, als dem einzigen Ersinder dieser wunderbaren Maschine, erweisen, deren Form und Einrichtung ich aus's Papier warf. Ich sagte ihm: obgleich es in Europa die Gewohnheit bei Gelehrten sei, die Ersindungen sich einander zu stehlen, wodurch sie den Bortheil hätten, daß wenigstens ein Streit über das Eigenthum stattsinde, so werde ich doch mit aller Borsicht darauf hinwirken, daß er, ohne irgend einen Rebenduhler, die Ehre derfelben ausschließlich erlange.

Hierauf begaben wir uns in die Sprachschule, wo brei Professoren sich über bie zweidmäßigste Methode, ihre Landessprache zu verbessern, beriethen. Das Projekt des Ersten bestand barin, die Rede dadurch abzufürzen, daß man die vielsitigen Worte in einstliche verwandle, daß man Berben und Participien auslasse; alle vorstellbaren Dinge seien in Wirklichkeit nur hauptwörter.

Das Projekt des Zweiten bezweckte die Abschaffung aller Wörter, und dies ward als eine große Berbesserung der Gesundheit wie der Kürze betrachtet. Denn es ist klar, daß jedes von uns gesprochene Wort eine Berminderung unserer Lungen durch Abreibung bewirkt, folglich auch die Verkürzung unseres Lebens zur Folge hat. Es wurde beschalb folgendes Austunftsmittel angeboten: da Worte allein in Zeichen der Dinge bestehen, sei es passender, wenn alle Menschen solche Austunftsmittel bei sich herumtrügen, welche ein besonderes Geschäft bezeichneten, worüber sie sich unterhalten wollten.

Diese Erfindung murbe allgemein geworden fein, wenn sich die Beiber nicht mit dem Pobel und ben ungebildeten Menschen verbunden und mit einer Rebellion gedroht hatten, im Fall die Freiheit ihrer Bungen nach bertommlicher Beise ihnen nicht verbliebe; der Pobel ift ja ohnedem der unversohnlichste Feind jeder Biffenschaft.

Die Klügsten und Weisesten sedoch befolgen die neue Methode, sich durch Dinge auszudrücken; die einzige Unbequemlichkeit; die sich daraus ergibt, besteht nur barin, daß ein Mann, besten Geschäft sehr groß und von verschiedener Art ist, ein Bundel auf seinem Rücken mit sich herumtragen muß, wenn er nicht im Stande ist, sich einen ober zwei flarke Bedienten als Begleiter zu halten.

3wei biefer Beifen babe ich oft unter ihren Bunbeln beinabe gusammenfinten feben, wie bies bei Saufirern in England wohl ber Rall ift. Benn fie fich in ben Strafen begegneten, legten fie ihre Laft nieber, öffneten ibre Gade, und bielten ein ftunbenlanges Befprach; alsbann füllten fie ibren Bebalter aufs Reue, balfen fich einander, wenn fie bie Laft wieder auf ben Ruden nahmen, und empfahlen fich. Reachte notamentals

Rur ein turges Gefprach mag Beber feinen Bebarf in ber Tafche ober unter bem Urme tragen, weil ibm weniger genügt. Bu Saufe aber tann Niemand in Berlegenbeit tommen. Degbalb ift ein Bimmer, wo eine in biefet Runft gewandte Gefellicaft jufammen tommt, mit allen Dingen angefüllt, welche Stoff zu biefem fünftlichen Gefprach barbieten.

Ein anderer Bortheil, welcher fich aus biefer Erfinbung ergeben muß, beftebt barin, bag eine allgemeine Sprace erfunden wurde, bie man bei allen civilifirten Rationen verftanbe, bei benen Guter und Gerath fich aleiden, fo bag man fich leicht in bie verschiedenen Bewohnbeiten wurde finden fonnen. Somit fonnten Befandte mit fremben gurften ober Staatsmannern leicht verbandeln, obaleich fie beren Sprache nicht verftanden.

36 war auch in ber mathematischen Schule, wo bie Lebrer nach einer Methobe unterrichten, von ber man in Europa faum einen Begriff bat. Gat und Beweis werben auf einer bunnen Oblate, mit gehirnartiger Tinftur aufgezeichnet, eingegeben. Der Schuler muß biefelbe fonell binunterschluden, und bann brei Tage lang nichts als Brod und Baffer effen. 3ft bie Dblate verdaut, fo fteigt bie Tinktur ins Sirn, und führt bort ben mathematischen Sat ein. Bisber bat aber ber Erfolg fich

noch nicht erwiesen, ein Umftand, der theilweise aus einem Fehler in der Quantität der Composition folgen mag, theilweise auch aus der Störrigkeit der Knaben, benen diese Medicin so ekelhaft ift, daß sie sich gewöhnlich fortstahlen, und sich der Dose von oben entledigten, bewor sie operiren konnte; auch hat man sie die jest nicht überreden können, sa lange zu hungern, wie es dei dem Rezepte nothwendig ist.

## Sechstes Rapitel.

Fernere Beschreibung ber Alabemie. Der Verfaffer bringt einige Berbesserungen in Borfchlag, bie auch mit ehrenvoller Anerkennung angenommen werben.

In ber Schule ber politischen Projettmacher babe ich mich nur ichlecht unterhalten, benn bie Profefforen ichienen mir verrudt ju fein, und eine folche Scene machte mich immer febr melancholifd. Diefe ungludlichen Leute brachten Entwürfe in Borfchlag, bie Monarchen babin au überreben, baß fie ihre Ginfilinge nur nach Beisbeit, Fabigfeit und Tugend mablen; bag Miniffer befebrt wurden, nur bas Bobl bes Staates in Betracht gu nehmen, Berdienft, Fabigfeit und Dienfte gu belohnen; fie fuchten bie gurften über ibr mabres Intereffe aufguflaren, fo daß fie letteres auf berfelben Grundlage, wie bas Bolt, erbauten, und baß fie für Memter nur bie paffenben Perfonen mablen. Es fanben fich barunter noch mehre wilde und unausführbare Birngefpinnfte, bie tein Menfc bieber begreifen fonnte, und bie mich von ber Bahrheit jener alten Bemerfung überzeugten, es gabe teine fo ausschweifende und unvernünftige Meinung, welche von einzelnen Menschen nicht als Bahrheit aufgeftellt fei.

Dier muß ich jeboch biefem Theil ber Afademie in fo fern Gerechtigfeit erweifen, bag ich eingestebe, alle bie

Mitglieber feien nicht fo febr ju Bifionen geneigt gemefen. Unter Anbern machte ich bie Befanntichaft eines Arzies, welcher mit ber Ratur und bem Goftem bes Regierens vollfommen befannt ju fein fchien. Diefe ausgezeichnete Person richtete feine Studien auf einen febr nuplichen Zwed, auf bie Erfindung von Mitteln, welche allen Rrantheiten und Berberbniffen ber Staatsvermaltung abhelfen werben, benen lettere burch gaften und Schwächen ber Regierenben, fo wie burch Bügellofigfeit ber Gehordenden unterworfen ift. 3. B. ba alle Schriftfteller und Philosophen einstimmig augesteben, es finde fich eine Mebnlichfeit amischen bem natürlichen und politifchen Korper, fo ift es flar, daß bie Gefundheit Beiber erhalten, und bie Rrantheit Beider burch biefelben Rezepte curirt werden muß. Es ift befannt, bag große Berfammlungen baufig burch überfluffige, aufbraufenbe und andere icatliche Gafte beläftigt werben, bag man Rrantheiten bes Ropfes, und noch baufiger bes Bergens, bei ihnen beobachtet; baß ftarte Convulsionen ber Rerven und Gehnen in beiben Banden, befonders aber in ber rechten Fauft, bei ihnen ftattfinden; daß fie an Spleen, an Blabungen, Schwindel und Delirien leiben; baß sie ffrophulose Geschwülste mit fauler Materie ent= balten; daß fie an faurem und ftintendem Aufftogen, an Unverbaulichfeit und an anderen lebeln frant find, beren Erwähnung bier nutlos fein wurde. Der Doftor machte befhalb ben Borfchlag, fobald man im Genat aufammentomme, follten Mergte bei ben brei erften Berfammlungen gegenwartig fein, und nach bem Schluffe einer jeden Situng ben Pule ber Senatoren untersuchen; nachbem fie bierauf die Ratur ber Rrantheit und bie Wegenmittel reiflich berathen, follten fie am vierten Tage,

vom Apotheker begleitet, welcher die passende Medicin mitbringen würde, in den Bersammlungssaal zurückeheren. Bevor alsdann die Sitzung beginne, sollten den Parlamentsgliedern Abführungsmittel, Brechmittel, Corrosiva, Astringentia, Palliativa, Acustica u. s. w. gereicht werden, wie dies die besonderen Fälle erforderten; nach der Wirkung dieser Medicin sollten alsdann diese Mittel bei seder Sitzung vermehrt, verändert oder aufgegeben werden.

Dies Projekt würde nicht viel Geld kosten und müßte nach meiner demüthigen Meinung die schnellere Absertigung in benjenigen Ländern befördern, wo die Parlamente Antheil an der gesetzebenden Gewalt besitzen. Die Einstimmigkeit würde dadurch befördert, die Debatte abgekürzt. Mancher jest geschlossene Mund erhielte daburch Flüssigkeit der Rede, ein anderer, der zu sehr sich öffnet, würde dadurch geschlossen werden; der Muthwille der jungen Parlamentsglieder würde dadurch wegpurgirt, und das Phlegma der älteren vermindert werden; der Dumme würde dadurch ausgeweckt und der Impertinente in seiner hiße gemäßigt.

Ferner: ba bie Klage allgemein ift, daß Günftlinge ber Fürsten ein schwaches und kurzes Gebächtniß besißen, solle jeder, welcher zu einem ersten Minister gebe, nachebem er sein Geschäft mit der größten Kürze und Deut-lichkeit vorgetragen, wann er wieder gehe, dem Minister einen Nasenstüber oder einen Schlag auf den Bauch geben, oder ihm auf einen Leichtdorn treten, oder ihn dreimal am Ohr zwicken, oder eine Radel in seine Bein-kleider steden, oder seinen Arm braun und blau kneipen. Um ferner Bergeßlichkeit zu verhindern, musse die

Swift's Berte, III.

Operation bei jeder Audienz wiederholt werden, bis bas Gesuch erfüllt oder ganglich abgeschlagen mare.

Der Dottor gab ferner ben Rath: jeder Deputirte einer Nationalversammlung solle, nachdem er seine Meinung ausgesprochen und vertheidigt, seine Stimme für die entgegengesette Behauptung übergeben. Geschebies, so würde bas Resultat unfehlbar zum Bortheil des Publikums ausfallen. \*

Benn Parteiwuth in einem Staate zu beftig wirb, fo fei ein munderbares Mittel in Anwendung gu brin= gen, bamit ber Krieben wieber bergeftellt werbe. Methode ift folgende: man nimmt ungefähr bundert Parteiführer und ftellt fie paarweife, nach Mehnlichfeit ihrer Schabel, auf. Alsbann fagt ein geschickter Operateur ben Schabel eines jeden zu berfelben Zeit und in folder Beife ab, bag er bas Gebirn auf gleiche Beife theilt. Alsbann werden bie abgefägten Theile bes birnschädels vertauscht, indem ber Tory den eines Bbigs erhalt und umgefehrt. Allerdings fcheint bies Berfahren eine große Geschicklichkeit zu erforbern. Der Brofessor gab uns jedoch bie Berficherung, ber Erfolg werbe unfehlbar fein, wenn bie Operation nur auf geschickte Beife ausgeführt wurde. Seine Schluffolge war folgende: ba die beiben Gebirne alsbann in einem Schabel bie Sache unter fich ausmachen, werben fie fich febr balb gegenseitig verftanbigen und baburch jene Mäßigung und regelrechte Denkmethobe bewirken, welche in ben Ropfen berjenigen fo febr zu munichen ift, welche einzig zu bem 3wed in die Welt gekommen zu fein glauben, bamit fie Die Bewegung berfelben übermachen und leiten. Bas

<sup>\*</sup> Der Berfaffer hat hier offenbar bie ju feiner Beit, unter Balpole's Minifterium, fo gewöhnliche Beftechung im Auge.

nun ben Unterschied ber Gehirne in Quantität und Qualität betreffe, so versichere uns ber Dottor, bies sei fein febr wichtiger Umftand.

3ch borte eine beftige Debatte zweier Profefforen über bie bequemfte und wirtfamfte Beife Steuern zu erheben, obne ben Unterthanen läftig ju werben. Der erfte bebauptete: bie gerechtefte Methobe werbe barin befteben, wenn man Lafter und Thorbeit besteuere; Die Gumme für Jeben muffe alebann aufrichtig burch eine Jury beflimmt werben, welche aus feinen Nachbarn gufammen-Der zweite mar burchaus ber entgegengefett murbe. gefetten Meinung: man muffe biejenigen Gigenschaften bes Rorpers und ber Seele beffeuern, worauf bie Menfchen bauptfachlich eitel waren; man muffe geringere ober bobere Abgaben nach bem Berbaltniß ber Gitelfeit bestimmen; einem Jeben muffe bie Entscheibung in biefem Puntte überlaffen bleiben. Die bochfte Abgabe muffe von Mannern bezahlt werben, welche große Bunftlinge bes anbern Gefchlechts feien, und zwar nach Berhaltniß ber Babl und ber Ratur aller Gunftbezeugungen, bie fie erhalten batten. Stebei folle ihnen erlaubt fein, Beugniß für fich felbft abzulegen. Big, Tapferteit und Soflichfeit folle ebenfalls boch besteuert werben, wo bann bie Abgaben in berfelben Art eingezogen werben mußten; indem nämlich jeder Mann die Quantitat, die er befige, auf fein Ehrenwort angebe. Ehre, Gerechtigfeit, Beisbeit und Gelehrsamkeit follen jedoch nicht besteuert merben, weil es Eigenschaften find, bie Reiner feinem Rebenmenichen augesteben, ober bei fich felbft bedeutend fcaten wirb.

Die Beiber mußten ferner im Berhaltniß ihrer Schonbeit und ihrer Geschicklichkeit, sich zu pugen, besteuert werben, und babei baffelbe Privilegium, wie die Manner, befigen, b. h. fie muffen den Grad berfelben felbst be-flimmen; Beständigkeit, Reuschheit, Berstand und Gut-muthigkeit sollten jedoch in die Steuerliste nicht aufgenommen werden, weil sie die Rosten des Steuererhebens nicht einbringen wurden.

Damit die Parlamenteglieber ftete im Intereffe ber Rrone ibre Stimmen abgaben, murbe ber Borichlag gemacht, fie follten um Staatsamter würfeln. Beber muffe auvor ichworen und Burgichaft leiften, um nach bem Billen bes Sofes ju votiren, er moge gewinnen ober verlieren; bafür erhalten biejenigen, welche verlieren, auch bie Freiheit, bei ber nachften Bafang wieder gut würfeln. Go murbe Soffnung und Erwartung fortmabrend rege erhalten ; Reiner murbe fich über gebrochene Berfprechen beflagen, fonbern jebe Bereitelung feiner hoffnungen ausschließlich ber Fortuna gur Laft legen, beren Schultern breiter und flarter wie bie eines Miniftere feien. Ein anderer Professor bielt ein großes Pavier voll Anleitungen, Complotte und Berichwörungen gegen bie Regierung ju entbeden, in ber Sand. Er rieth allen großen Staatsmannern bie Diat verbachtiger Per= fonen ju erforicen; fich nach ihrer Effenszeit und nach ber Seite zu erkundigen, auf welcher fie fich bes Rachts ins Bett legten; mit welcher Sand fie fich ben Sintern wifchten; ihre Ercremente binfichtlich bes Befcmads, ber garbe, bes Beruche, ber Confifteng, ju früher ober au fpater Berbauung ju untersuchen, um fich fo ein Urtheil über ihre Gedanten und Abfichten ju bilben; nie feien bie Menichen fo ernfthaft, gebantenvoll und nur mit fich beschäftigt, als wenn fie ju Stuble gingen ; er wiffe bies aus eigener Erfahrung; unter biefen Conjunkturen habe er felbst bes Bersuchs halber an Ronigsmord gedacht, und bemerkt, seine Excremente hatten eine gallichtere Farbe, als wenn er nur über Aufftande und Berbrennung der Haupstadt nachgesonnen habe.

Die ganze Abhandlung war mit vielem Scharffinn geschrieben, und enthielt manche, für Politiker höchst merkwürdige Beobachtungen; sie war aber, wie ich glaubte, nicht ganz vollständig. Eine Aeußerung der Art erlaubte ich mir gegen den Berfasser und stellte ihm den Antrag, mit seiner Genehmigung noch einige Zusähe zu machen. Er nahm meine Borschläge mit größerer Bereitwilligkeit auf, als sonst bei Schriftsellern gewöhnlich ist, besonders bei benjenigen, die in das Gediet des Projektirens hineinstreisen, und erklärte mir, fernere Belehrung werde er mit dem größten Bergnügen annehmen.

Dierauf ergablte ich ibm, im Konigreich Tribnia, welches von ben Gingeborenen Langben genannt wirb, und wo ich früher auf meinen Reifen einige Brit berweilte, bestebe bie großere Maffe bes Bolfes aus Angebern, Beugen, Spionen, Rlagern und Gibleiftern, nebft bienenden und fubalternen Bertzeugen, welche fammtlich unter ben Kabnen, ber Leitung und Befoldung ber Staateminifter und ihrer Beamten ftanben. Die Berfcmorungen in jenem Ronigreich feien gewöhnlich bie Schopfung ber Personen, welche fich einen Ruf als tiefe Politifer machen wollten; ober fie feien erregt, um eine gerbrechliche Regierung aufrecht zu erhalten, ober bamit jene ibre Roffer mit Confistationen füllten, ober ben Staatsfredit finten und fteigen liegen, wie es ihrem Privatbortheil angemeffen fei. Buerft wird bestimmt, welche verbächtige Personen einer Berschwörung angeklagt werben follen; alebann tragt man Gorge, alle ihre Briefe und Papiere ju untersuchen und bie Eigenthumer berfelben in Retten ju fcmieben. Diefe Papiere werben einer Runftler-Gilbe übergeben, welche febr geschidt ift, bie gebeimnifvolle Bebeutung ber Borte, Gilben und Buchftaben zu entrathfeln ; z. B. fie finden aus : Gin Rachtflubl bedeute einen gebeimen Rath; eine Beerbe Ganfe. eine Staatsversammlung; ein labmer Sund einen Reinb. welcher einen Angriff von außen beabsichtigt ; eine Deft. ein ftebenbes beer ; ein Maifafer, einen Vremierminifter ; bas Pobagra, einen Sobenpriefter; ein Galgen, einen Staatsfefretar; ein Rachttopf, einen Ausschuß von Lords; ein Gieb, eine Sofdame; ein Befen, eine Revolution; eine Maufefalle, ein öffentliches Umt; ein bobenlofer Brunnen, eine Schattammer; ein Abzugstanal, einen Dof; eine Rarrentappe, einen Bunftling; ein gerbrochenes Robr, einen Berichtshof; ein leeres gaß, einen Beneral; eine offene Bunbe, bie Staatsverwaltung.

Ist biese Methode nicht genügend, so werden zwet andere von größerer Birksamkeit in Anwendung gebracht, welche bei den Gelehrten mit dem Ramen Akrostichen und Anagrammen bezeichnet werden. Erstens können sie in allen Anfangsbuchstaben eine politische Bedeutung bechifriren. So soll R eine politische Berschwörung, B ein Kavallerieregiment, L eine Flotte zur See bedeuten,\* oder man versett den Buchstaben in einem versächtigen Papier und entdeckt so die tiessten Plane einer unzufriedenen Partei. Benn ich z. B. schreibe: unser

<sup>\*</sup> Swift hat hier einen bamaligen Staatsprozes gegen einen befanneten Jatobiten, Atterbury, Bifchof von Rochefter, im Auge, ben bie Whigs, burch Parteileibenschaft fortgeriffen, nicht in ber Weise geführt hatten, wie es bie Nation erwartete. Es war die allen Engländern vershaßte Espionage angewandt; man follte Briefe erbrochen haben u. f. w.

Bruder Tom hat einen Samorrhoidalfnoten, so kann bies auf folgende Beise bechifrirt werden: Bir haben ein Complot organisirt, welches (burch Samorrhoidalfnoten bezeichnet) balb ausbrechen wird.

Der Professor bezeugte mir bie größte Dankbarkeit für meine Mittheilungen und versprach mir, bieselben auf ehrenvolle Beise in seinem Traktate zu erwähnen.

3ch fab in bem Lanbe nichts Beiteres, welches mich jum langeren Bleiben hatte bewegen konnen, und begann befhalb an meine Rudfehr nach England ju benten.

## Siebentes Rapitel.

Der Berfasser verfäßt Lagabo und tommt in Malbonabo an. Rein Schiff liegt bort bereit. Er macht eine kurge Reise nach Glubbubbrib. Sein Empfang beim Gouverneur.

Landwarts behnt fich bas Festland, beffen Theil biefes Ronigreich bilbet, nach Allem, was ich bemerkt babe, gegen Often bin aus, und zwar zu bem unbefannten, westwärts von Californien liegenden Theile Amerita's. Mordlich reicht es an ben ftillen Dcean, ber ungefahr nur fünfundfiebengig Stunden von Lagabo entfernt ift. Dort befindet fich ein guter Safen, wo viel Sandel mit ber großen Insel Luggnagg betrieben wird, welche im neunundzwanzigsten Grad nordlicher Breite und im bunbertundvierzigsten ber Lange nordweftlich liegt. Infel Luggnagg erhebt fich aus bem Meere füboftlich bon Japan, und ift ungefahr bunbert Stunden bavon entfernt. Zwischen bem Raifer von Japan und bem Ronig von Luggnagg befieht ein genaues Bunbnif, fo baß man von einer Infel gur anbern baufig reifen tann. 3d beschloß beghalb, mich borthin zu begeben, um nach Europa gurudfehren zu konnen. 3ch miethete zwei Daulefel und einen Subrer, ber mir ben Weg weisen und mein fleines Bepad tragen follte. 3ch nahm Abichieb bon meinem eblen Beschüter, ber mir fo viele Bunftbezeigungen erwiesen hatte, und bei meiner Abreise mir noch ein tofibares Geschent machte.

Meine Reife mar ohne Abenteuer ober Ereianis. welches bes Ergablens werth mare. Als ich im Safen pon Malbonabo anfam (bas ift ber Rame), fant ich fein Schiff fegelfertig, welches nach Luggnagg bestimmt war. Auch war es unwahrscheinlich, bag ein Kabrzeug balb antommen wurde. Die Stadt ift fo groß wie Portsmouth. 3ch machte balb einige Befanntschaften und ward febr gaftfrei aufgenommen. Gin Berr von boberem Stanbe fagte mir: ba Schiffe nach Luganaga erft in einem Monate absegeln wurden, mochte es mir feine unangenehme Unterhaltung gewähren, eine fleine Reife nach ber Infel Glubbubbrib ju machen, bie ungefabr fünf Stunden entfernt fubweftlich liege. Er und einer feiner Freunde machte mir ben Borichlag, mich au begleiten und ein baffenbes Kabrzeug für bie Reife au pericaffen.

Glubdubdrib bebeutet, so weit ich die Sprache verstehe, eine Insel von hexenmeistern und Zauberern. Sie ist ungefähr um ein Drittel so groß, wie die Insel Whight, zugleich sehr fruchtbar, und wird von dem Haupte eines Stammes regiert, welcher ausschließlich aus Zauberern besteht. Die Mitglieder dieses Stammes verheirathen sich nur untereinander, und der älteste Sohn wird siets der Fürst oder Gouverneur. Er besitz einen herrlichen Palast und einen Park von ungefähr breihundert Morgen, welcher von einer zwanzig zuß hohen Mauer aus gehauenem Stein umringt ist. In diesem Park besinden sich kleine Einfriedigungen für Biehweiden, Kornselder und Gärten.

Der Gouverneur und feine Familie werben von

einem etwas sonderbaren Gesinde bedient. Durch seine Geschicklichkeit in der Zauberkunst wird er in Stand gesetht, jede Person von den Todien zu citiren und ihren Dienst auf vierundzwanzig Stunden, jedoch nicht länger in Anspruch zu nehmen; auch darf er dieselbe Person erst nach drei Monaten wieder citiren, wenn nicht eine ganz außerordentliche Gelegenheit sich darbietet.

Als wir gegen 11 Uhr Morgens an ber Infel gelanbet waren, ging einer ber Berren, bie mich begleiteten, jum Gouverneur, und bat um Audieng für einen Fremben, welcher ju bem 3mede gefommen fei, um bie Ehre berfelben von Geiner Sobeit zu erlangen. Bitte ward fogleich gewährt, und wir gingen alle bret in bas Softbor burch eine Reibe von Garben, welche nach febr alter Beife gefleibet und bewaffnet maren, und einen Schauber in mir erwedten, ben ich nicht ausbruden tann. Wir tamen burch mehre Bimmer, wo fich Diener berfelben Art befanden, welche, bis wir in ben Audienzsaal gelangten, reihenweise aufgeftellt maren. In letterem warb und nach brei tiefen Berbeugungen und einigen allgemeinen Fragen bie Erlaubniß ertheilt, uns auf brei Stuble neben bem Throne Seiner Dobeit niebergufeten.

Dieser Fürst verstand die Sprache von Balni-barbi, ob sie gleich von der dieser Insel verschieden war. Er bat mich, ihm einen Bericht von meinen Reisen zu geben, und um mir zu zeigen, daß er sich mit mir auf vertrauten Juß sebe, entließ er alle seine Begleiter mit einem Winke seines Fingers, welche dann auch augenblicklich wie Vissonen eines Traumes verschwanden. Einige Zeit lang war ich sehr bestürzt, die mir der Gouverneur die Bersicherung gab, ich werde keinen

Schaben erleiben; und als ich nun auch bemerkte, daß meine beiben Gefährten, welche schon oft in dieser Art unterhalten worden waren, durchaus gleichgültig blieben, fing ich an, wieber Muth zu fassen, und erzählte Seiner Poheit meine Abenteuer; jedoch fühlte ich noch immer Bebenklichkeit und sah mich häufig nach dem Plat um, wo ich die gespenftischen Bedienten erblickt hatte.

Ich hatte die Ehre, mit dem Gouverneur zu speisen, wo benn eine neue Reihe Geister das Essen auftrug und bei Tische auswartete. Jest bemerkte ich schon, daß ich weniger erschrad, wie am Morgen. Ich blieb bis Sonnenuntergang und bat unterthänig, Seine Hoheit möge entschuldigen, wenn ich seine Einladung, im Palaste zu schlafen, nicht annehmen könne. Meine Freunde schließen mit mir in einem Privathause der nahen Stadt, welche die Paupistadt dieser kleinen Insel ist. Am nächsten Morgen nahmen wir uns aber die Freiheit, dem Gouverneur wieder unsere Auswartung zu machen, wie er die Güte gehabt hatte, uns zu besehlen.

Auf biese Weise blieben wir zehn Tage auf ber Infel, indem wir beinah täglich beim Gouverneur und des Rachts in unserer Wohnung waren. Ich ward bald mit dem Anblick der Geister so vertraut, daß sie nach dem dritten oder vierten Mal durchaus keinen Eindruck mehr auf mich hervorbrachten, oder wenn dies auch noch stattsand, so war meine Reugier doch zulett überwiegend. Seine Hoheit befahl mir nämlich, alle Personen und nach beliebiger Bahl unter allen Todten von Ansang der Welt bis gegenwärtig, wie es mir gerade einstele, zu nennen. Er werde ihnen besehlen, alle Fragen, wozu ich Lust hätte, zu beantworten, unter der Bebingung, daß die Fragen auf die Zeit, worin jeder Tobte gelebt hatte, beschränkt blieben. Ich könne mich auf Eines genau verlaffen, daß sie mir die Wahrheit sagen würden, da das Lügen in der andern Welt durchaus nichts helfe.

Ich bankte Seiner Hoheit auf die verbindlichste Weise für eine so große Gnadenbezeigung. Wir befanden und in einem Zimmer, von wo wir eine schöne Aussicht in den Park genossen. Weil nun meine erste Reigung dahin zielte, mich mit Scenen des Pompes und der Pracht unterhalten zu lassen, so wünschte ich Alexander den Großen an der Spitze seines Beeres nach der Schlacht bei Arbela zu sehen, welcher denn auch sogleich, auf eine Bewegung des Fingers von Seiten des Gouverneurs, unter dem Fenster, wo wir standen, erschien.

Alexander ward in das Zimmer citirt, und nur mit einiger Schwierigkeit verftand ich fein Griechisch, eben so wie er auch von dem meinigen nichts verstehen konnte. Er gab mir fein Bort, er sei nicht vergiftet worden, sondern an einem Fieber gestorben, welches in Folge eines heftigen Kapenjammers entstanden sei.

Dierauf fab ich, wie Sannibal bie Alpen paffirte, Dieser sagte mir, er habe feinen einzigen Tropfen Effig in seinem Lager gehabt. \*

Alsbann wurden mir Cafar und Pompejus an ber Spige ihrer Truppen vorgeführt, und zwar in bem Augenblick, wo fie im Begriff waren, die Schlacht von Pharsalus zu liefern. Ersteren sab ich auch in seinem letten großen Triumph. Ich wunschte, ber römische

<sup>\*</sup> Befanntlich foll hannibal auf feinem Mariche uber bie Alpen er-

Senat möge in einem großen Zimmer, und eine neuere Repräsentativ - Bersammlung in einem andern vor mir erscheinen. Der erstere erschien mir als eine Bersamm-lung von helben und halbgöttern; bie andere als ein Zusammenlauf von Krämern, Taschendieben, Räubern und Renommissen.

Der Gouverneur gab auf mein Berlangen Cafar und Brutus ein Zeichen, zu uns herzutreten. Beim Anblick des Brutus ward ich von höchster Ehrerbietung erfüllt und konnte in jedem Zuge feines Gesichts die ftrengste Tugend, die größte Unerschrodenheit und Seelenfestigkeit, die reinste Baterlandsliebe und allgemeines Bohlwollen gegen die ganze Menschheit sehr leicht erkennen.

Ich bemerkte mit vielem Bergnügen, daß biese beiben Personen in gutem Einverftändnisse mit einander standen, und Casar gestand mir freimuthig, die groben Handlungen seines eigenen Lebens seien um viele Grade mit dem Ruhme seiner Ermordung nicht vergleichbar.

3ch hatte bie Ehre eines langen Gesprächs mit Brutus, und erfuhr von ihm, sein Borfahr Junius Brutus, Epaminonbas, Cato ber Jüngere, Sir Thomas More und er selbst befänden sich in immerwährender Gesellschaft, ein Berein von sechs Männern, zu welchem alle Zeitalter ber Welt den siebenten nicht hinzusügen können.

3ch würde bem Lefer Langeweile erwecken, wollte ich die ungeheure Anzahl aller erlauchten Personen hier anführen, welche zur Befriedigung meines unerfättlichen Berlangens, die Belt in jeder Periode des Alterthums zu erblicken, von dem Gouverneur berbeicitirt wurden.

Ich weidete hauptsächlich meine Augen an ben Bernichtern ber Eprannen und Usurpatoren, und an bensenigen Delben, welche die Freiheit unterdrückter und gemishandelter Nationen wieder herstellten. Es ift mir jeboch unmöglich, das Bergnügen meines herzens in der Art auszudrücken, daß der Leser einen Begriff davon erhält.

## Achtes Rapitel.

Fernere Radrichten über Glubbubbrib. Die altere und neuere Geschichte wird berichtigt.

Da ich biejenigen Alten, welche wegen ibres Berftandes und ihrer Gelebrfamteit vor Allen berühmt find, au feben wünschte, fo bestimmte ich einen befondern Tag für ihren Besuch. Somit machte ich ben Borfcblag, Somer und Ariftoteles follten an ber Spige aller ihrer Erflarer ericeinen; biefe aber maren fo gablreich, baß mehre Sunderte im Sofe und in ben außeren Raumen bes Palaftes warten mußten. 3ch erfannte bie beiben Beroen auf ben erften Blid und fonnte fie nicht allein von ber Maffe, fonbern auch von einander unterscheiben. homer war größer und im Befen gierlicher wie Ariftoteles; er batte, obgleich ein Greis, einen aufrechten Bang, und bie lebbafteften und burchbringenbften Augen, bie ich jemals gefeben babe. Ariftoteles ging febr gebeugt und bebiente fich einer Rrude. Sein Beficht war mager, fein Saar fcmal und bunn, feine Stimme flang bobl. 3d bemertte balb, bag beibe ber Befellichaft ganglich fremt maren, und bag fie nie von ben lebrigen etwas gebort hatten. Gin Beift, ben ich nicht nennen will, flufterte mir auch ju, biefe Ertlarer bielten fich in ber Beifterwelt von ihren Autoren fo weit wie moglich entfernt. Dies werbe burch Scham und burch bas

Bewußtsein ihrer Schuld bewirft, weil sie auf so furchtbare Weise den Sinn entstellt und der Nachwelt übergeben hätten. Hierauf stellte ich Didymus und Eustathius dem Homer vor, und bewog ihn, sie besser zu behandeln, als sie verdienten, benn er fand bald, daß sie nicht genug Berstand besaßen, um in den Geist eines Dichters einzudringen. Aristoteles aber gerieth in Buth über den Bericht, den ich ihm von Scotus und Ramus gab, als ich diese beiden herren ihm vorstellte. Er fragte sie, ob alle Uedrigen ihres Standes eben solche Dummköpse, wie sie selbst, wären.

Alsbann bat ich ben Gouverneur, Descartes und Gaffendi ju citiren, und überrebete biefelben, ihre Gyfteme bem Ariftoteles bargulegen. Diefer große Philoforb geftand offen fein Berfeben in ber Bopfif ein, weil er in vielen Dingen nur Bermutbungen aufftellte, wie bies bei allen Menichen nothwendig ift. Er war ber Meinung, bas Guffem Gaffenbi's, welches bie Lebre Epicure fo genießbar wie möglich jugerichtet babe, ferner auch bie Birbel bes Descartes mußten auf gleiche Beife verworfen werben. Daffelbe Schidfal fagte er bem Attraftionsprincip \* voraus, welches bie Gelehrten mit fo viel Gifer jest verfechten. Er fagte: Reue Raturspfteme glichen ben Moben, bie mit jebem Beitalter wechseln; fogar biejenigen, welche fie nach mathemaitfchen Grundfagen beweifen wollen, murben nur eine Beit lang blüben, und fobald biefe verfloffen fei, in Bergeffenbeit geratben.

Fünf Tage lang habe ich mich mit vielen alten Gelehrten unterhalten. Auch fah ich die meisten römischen Imperatoren der ersten Kaiserzeit. Ferner bewog ich

<sup>\*</sup> Remtone Lebre.

ben Gouverneur die Röche bes Heliogabalus zu beschwören, bamit uns diese ein Mittagessen bereiteten. Sie konnten uns jedoch aus Mangel an Material ihre Geschicklichkeit nicht zeigen. Ein helot des Agestlaus bereitete uns eine Schüssel spartanischer Suppe. Es war mir jedoch unmöglich, mehr als einen Löffel voll hinunterzuschlucken.

Die beiben Berren, welche mich ju ber Infel begleitet batten, mußten wegen ihrer Privatgefchafte in amei Tagen gurudtebren. 3ch benutte biefe Beit, um einige neuere Tobte tennen ju lernen, welche mabrend ber brei letten Jahrhunderte in meinem Baterlande und im übrigen Europa bie bedeutenbfte Rolle gefpielt batten. Da ich nun von jeher ein Bewunderer erlauchter Kamilien war, bat ich ben Gouverneur, ein ober zwei Dupend Ronige mit ihren Borfahren, in ber Reihe von acht ober neun Generationen ju beschwören. 3ch warb jeboch auf eine traurige und unerwartete Beife in meiner Erwartung getäuscht. Anftatt eines langen Buges mit foniglichen Diabemen fab ich in einer Familie zwei Fieb-Ier, brei muntere Sofleute und einen italienifchen Bra-Taten, in einer andern einen Barbier, einen Abt unb awei Carbinale.

Ich bege zu große Verehrung gegen gefrönte Saupter, um bei einem so kihlichen Punkte langer zu verweilen, muß jedoch gestehen, daß ich mit einem großen
Vergnügen den Gesichtszügen, wodurch sich einzelne Kamilien auszeichnen, bis auf die Originale nachspüren
konnte. Ich konnte beutlich entbeden, weßhalb die eine
Kamilie ein langes Kinn besaß, weßhalb eine andere
zwei Generationen lang an Schurken, und noch zwei
andere Menschenalter an Dummköpfen Uebersluß gehabt
hat; weßhalb eine britte verrüdt und eine vierte spiß-

18

bübisch wurde; woher es gekommen sei, was Polyborus Birgilius von einem gewissen großen Sause sagte: Neo vir sortis, nec soemina casta; wie Grausamkeit, Falschheit und Feigheit charakteristische Merkmale wurden, welche in gerader Linie, wie strophulöse Geschwülste, auf die Nachkommenschaft übergingen. Auch durste ich mich hierüber gar nicht wundern, als ich eine solche Unterbrechung der Geschlechter durch Pagen, Lakaien, Kutscher, Spieler, Kiedler, Schausvieler, Offiziere und Gauner sab.

Borguglich empfand ich Etel über neuere Befdichte. Mle ich nämlich alle berühmtefte Berfonen an ben Sofen ber Rurften feit bunbert Sabren genau beobachtet batte. fant ich, wie die Belt burch charafterlofe Schriftfteller irre geführt murbe, welche bie größten Rriegsthaten ben Reiglingen, die weiseften Nathichlage ben Thoren, Aufrichtigfeit ben Schmeichlern, romifche Tugend ben Baterlandeverrathern, Frommigfeit ben Atheiften, Reufchbeit unnatürlichen Bolluftlingen, Babrbeit ben Spionen und Angebern aufdreiben; wie viele unschuldige und ansgezeichnete Versonen jum Tobe ober jur Berbannung baburch verurtheilt worben find, bag machtige Minifter bie Berberbniß ber Richter und bie Bosbeit ber Darteien benutten; wie viele Schurten ju ben bochften Memtern, bes Bertrauens, ber Macht, ber Burbe und bes reichlichften Gintommens erboben murben : welch ein Antheil an ben Borichlagen und Ereigniffen ber Bofe, Ratheversammlungen und Genate, Dirnen, Rupplern, Schmarogern und Luftigmachern jugufdreiben ift. Beld eine niedrige Meinung erlangte ich von menschlicher Beisheit und Rechtlichfeit, als ich bie Quellen und Beweggrunde ber großen Revolutionen in ber Belt, und

41

1d .. .. \*\*\*\*

<sup>\*</sup> Rein Mann ift tapfer, teine Frau teufd.

die verächtlichen Bufalle, deuen fie ihren Erfolg verbantten, erfuhr. C. 1607 ill vollen volle nadenunture bei beit

Dier entbedie ich bie Schurkerei und die Unwissenheit berer, welche anetvotisch die geheime Geschichte ju fchreisen behaupten, welche so viele Könige durch einen Becher Gift ins Grab schicken; welche die Unterredung zwischen einem Kürsten und Premierminister wiederholen, wobei kein Zeuge gegenwärtig war, welche die Gedanken und Rabinette der Staatssekretare erschließen, und sortwärend das Unglüd haben, sich zu irren.

Ereignisse, welche, die Wahren Ursachen, vieser großen Ereignisse, welche, die Welt überrascht, baben 3 wie eine Bublerin das geheime Boudoir, das geheime Bauboir einen geheimen Rath, der geheime Rath eine Senatsversammlung leitet, and der all cinisse

den. 3d borte, wie ein General in meiner Gegenwart geftand, ner; babe einen Steg nur burch bie Macht ber Beigheit und bes folechten Benehmens gewonnen; wie ein Admiral ergablte, er babe aus Mangel an genugenbem Cinverftandniß mit bem Teinbe benfelben gefchlagen, ob er ibm gleich bie flotte vernathen wollte. DreipRonige behaupteten, fie batten mabrent ibrer gangen Regierung niemals einen Mann von Berbienft beforbert, wenn bies nicht burch Berfeben ober burch bie Berratberei eines Minifters, bem fie ihr Bertrauen gefchenft, Befcheben fei; fie wurden bies, auch nicht thun fonnen, wenn fie wieber jum Leben, erwedt murben; fie bemiefen in logifder Darlegung, ber tonigliche Thron tonne nie phne Rorruption erhalten werben, weil bas entichiebene, pertrauensvolle und barinadige Temperament, welches ber Menich burch bie Tugend gerhalte, ben Staategeichaften ein emiges Dinberniß bieten muffe mille

Nus Reugierde erkundigte ich mich hauptsächlich, durch welche Berfahrungsart eine große Anzahl Menschen hohe Ehrentitel und werthvolle Landgüter erworden hätte, und ich beschränkte meine Fragen auf eine Zeit, die und noch sehr neu ist; ich krakte jedoch nicht im geringsten an der Gegenwart, weil ich auf keine Weise, nicht einmal dem Auslande Anstoß erregen wollte. Auch brauche ich dem Leser wohl durchaus nicht zu sagen, daß ich in Allem, was ich hier berichte, mein eigenes Baterland

nicht im Auge habe.

Eine große Angabl von Perfonen, die in diefer binficht betheiligt waren, murbe berbeibeschworen und entbullten mir, bei einer nur flüchtigen Untersuchung, eine folde Schande, bag ich ohne ernften Tabel nicht barüber Meineid, Unterbrudung, Berführung, Bereben fann. trug, Ruppelei und abnliche Gebrechlichfeiten waren noch unter ben Schlichen am ebeften ju entschuldigen, und ich war auch fo vernünftig, in Betreff berfelben nachfichtig gu fein. Als mir aber Ginige geftanden, fie verbantien ihren Reichthum unnatürlichen Laftern; Andere ihrer Billfährigfeit, Frauen und Tochter preis ju geben; Unbere bem Berrathe ihres Baterlandes und ihres Fürften; Einige ber Bergiftung; eine großere Angabl ber Berbrebung bes Rechts, um Unichulbige ju Grunde ju richten: fo hoffe ich auf Bergeihung, wenn biefe Entbedung bie große Berehrung ein wenig verminderte, die ich gegen Perfonen von bobem Range bege, weil biefe mit ber außerften Achtung, bie man ihrer hoben Burbe ichulbig ift, von und , ihren Untergebenen, behandelt werben muffen.

3ch hatte oft von großen Dienften gelesen, welche Burften und Staaten erwiesen wurden, und wünschte beßhalb die Personen zu sehen, welche jene Dienfte geleistet hatten. Nach näherer Untersuchung wurde mir aber gefagt, die Namen befänden sich in keiner geschichtlichen Angabe, mit Ausnahme weniger, welche man als die schändlichsten Schurken und Berräther dargestellt hatte. Bon den übrigen war mir kein einziger Name bekannt. Sie alle erschienen mit gesenkten Bliden und in den schlechtesten Rleibern; die Meisten sagten mir, sie seien in Armuth und Schande und die übrigen am Galgen oder auf einem Schaffot gestorben.

Unter Anderen fab ich einen Mann, beffen Sall mir als etwas Befonderes erichien. Un feiner Geite fand ein Jüngling von ungefahr achtzehn Jahren. Er fagte mir: Debre Jabre lang fei er ber Befehlshaber eines Schiffes gewesen; in ber Geefclacht von Actium babe er bas Glud gebabt, burch bie Schlachtlinie bes Feinbes gut brechen, brei Sauptichiffe ju verfenten und ein viertes gu Diefes fei bie einzige Urfache von bes Antonius Flucht und bes baraus fich ergebenben Sieges; ber neben ihm ftebenbe Jungling fei fein Gobn, welcher in biefem Rampfe fein Leben verloren babe. Er fügte bingu: Im Bertrauen auf fein Berbienft fei er nach Beenbigung bes Rrieges nach Rom gegangen und habe am Sofe bes August um Beforberung ale Befehlehaber eines größeren Schiffes nachgesucht, beffen Commanbeur in ber Schlacht gefallen war; bie Stelle fei jeboch, ohne Rudficht auf feine Ansprüche, einem Anaben gegeben, ber noch nie bas Deer gefeben batte, bem Gobn einer ebemaligen Stlavin Libertina, welcher einer Geliebten bes Raifers feine Aufwartung gemacht habe. Mis er nun ju feinem eigenen Schiffe jurudgefehrt fei, habe man ihm Bernachläffigung bes Dienftes jum Bormurf gemacht; ber Befehl über fein Schiff sei einem Lieblingspagen bes Viceabmirals Publicola

übertragen worben. Hierauf habel er fich auf ein fleines, von Rom weit entferntes kandgut zurlichgezogen und bork fein Lebem geendet.

3ch war so neuglerig, die Wahrheit dieser Geschichte, zu erfahren, das ich mir erbat; Agrippa, der Admirat in sener Schlacht, möchte herausbeschworen werden. Dieserschien und bestätigte mir den ganzen Bericht noch mehr zum Bortheil des Rapitans, dessen Bescheicheit einen großen Theil seines Berdienstes vermindert oder verbeimsicht hatte.

Ich erstaunte, Berberbnis in fenem Neiche, burch bie Gewalt des eingeführten Lurus, so weit und schnell verdreitet zu erblicken, weshalb ich mich über mehre Parallelfälle in andern Ländern weniger wunderte, wo Laster feder Art weit länger geherrscht haben, wo der ganze Ruhm, so wie auch der Raub, ausschließlich dem ersten Besehlshaber ertheilt ward, welcher vielleicht auch nicht den geringsten Anspruch für eines von beiden hatte.

Da jeder beschworene Gelft in derselben Art vor mir erschien, wie es früher bei ihm, in der Welt, der Fall gewesen war, so erweckte dies bei mir den melancholischen Gedanken, das Menschengeschlecht set in dem letten Jahrhundert sehr entartet; die Blattern, unter jeder Benennung und mit allen Folgen, hätten jeden Jug der englischen Physiognomie entstellt, die Größe der Körper vermindert, die Rerven geschwächt, die Spannkraft der Sehnen und Musteln verringert, eine bleiche Gesichtsfarbe hervorgebracht und das Fleisch locker und übelriechend gemacht.

3ch flieg so weit hinunter, baß ich auch einige englifche Jeomen, vom alten Schlage, beraufbeschwören ließ; jene Manner, welche wegen ber Einfachheit ihrer Sitten, ihre Lebensart und Aleidung, wegen ber Gerechtigkeit in ihrem Berfahren, wegen ihres freien Geiftes, ihrer Tapferkeit und Baterlandsliebe fo fehr berühmt waren.

Ich tonnte eine gewisse Aufregung nicht unterbrücken, als ich die Todien mit den Lebenden verglich, und dabei bedachte, wie alle diese reinen und angeborenen Tugenden von ihren Enkeln für Geld preisgegeben werden, welche durch den Berkauf ihrer Stimmen und durch ihr Berfahren bei Wahlen jedes Laster und jede Verderbniß sich erworben haben, die nur an einem Hose erworben werden können.

The control of the co

### Meuntes Rapitel.

Der Berfaffer fehrt nach Malbonabo jurud und fegelt nach bem Ronigreich Luggnagg. Er wird eingesperrt und an ben hof gebracht. Die Art, wie er Audienz erhalt. Des Königs Milbe gegen seine Unterthanen.

Lange genug war ich auf ber Infel gewesen. 3ch nabm begbalb Abicbieb von Seiner Bobeit, bem Bouverneur, und fehrte mit meinen beiben Reifegefährten nach Malbonado jurud. Ale ich vierzehn Tage lang gewartet, war ein Schiff nach Luggnagg fegelfertig; bie beiben herren und einige Andere waren fo ebelmuthig, mich mit Lebensmitteln ju verfeben und mich an Borb au geleiten. Auf Diefer Reife brachte ich einen Monat au. Bir überftanben einen beftigen Sturm und mußten weftwarts fleuern, um in einen regelmäßigen Bind gut gelangen, ber auf einem Striche von mehr als fechzig Stunden in einem Buge weht. Am 21. April 1708 fuhren wir in ben fluß Clumegnig ein, wo eine Safenftabt an ber fübofilichen Spite von Luggnagg liegt. Bir warfen Anter eine Stunde von ber Stadt entfernt und fignalifirten nach einem Viloten. 3mei berfelben tamen nach einer balben Stunde an Bord und führten uns bann burch Bante und Kelfen, welche bie Durchfabrt febr gefährlich machten, in ein breites Beden, wo eine gange

Flotte, in der Entfernung einer Rabellange von der Stadtmauer, mit Sicherheit antern kann.

Einige unferer Matrofen batten aus Berratberei ober aus Unvorsichtigfeit ben Piloten gesagt, ich fei ein gro-Ber Reisenber. Defhalb murbe ich von einem Bollbeamten, bei meiner Landung, febr genau ins Berbor genommen. Diefer Beamte rebete mit mir in ber Sprache von Balnibarbi, welche wegen bes farfen Sanbels in biefer Stadt gewöhnlich, bauptfachlich aber von Gee-Teuten und Bollbeamten, verftanden wird. 3ch gab ibm einen furgen Bericht von einigen Gingelnheiten, und ergablte meine Geschichte fo beutlich und consequent, wie möglich. 3ch bielt es jedoch für nothwendig, mein Baterland zu verschweigen und mich ale Sollander angugeben, weil ich nach Japan reifen wollte und weil ich mußte, bie Sollander feien bie einzigen Europäer, welche in biefes Land gelangen tonnten. 3ch fagte befibalb bem Beamten: nachbem ich auf ber Rufte von Balnibarbi Schiffbruch gelitten und auf einen Gelfen geworfen worben fei, babe man mich in Laputa ober in ber ichwebenben Iniel aufgenommen (wovon ber Beamte gebort batte) und ich wolle jest nach Japan, um bort eine Belegenbeit gur Rudtebr in mein Baterland gu finden. Der Beamte fagte: 3ch muffe verhaftet werben, bis er Befeble von feinem Sofe erhalten babe; er werbe fogleich borthin berichten, und hoffe, in vierzehn Tagen eine Antwort zu befommen. Sierauf marb ich in eine paffenbe Bohnung gebracht und eine Schildmache vor meiner Thure aufgestellt; ich fonnte jedoch einen großen Garten ju Spagiergangen benugen und murbe mit aller Menfdlichfeit behandelt; meine Ernabrung gefcab auf Roften bes Ronigs. Auch erhielt ich Besuche von mehren

Personen, und zwar ans Reugier, weil man berichtete, ich sei von sehr entsernten Landern gekommen, von benen man bisher noch nichts gehört habe.

Ich miethete mir einen jungen Mann, ber in bemfelben Schiff die Nebersahrt gemacht hatte, als Dollmetscher. Er war in Luggnagg geboren, hatte aber mehre
Jahre in Maldonado gelebt, und besaß eine genaue Kenntniß beider Landessprachen. Somit war es mir möglich, mich mit benjenigen, die mich besuchten, zu unterhalten; das Gespräch bestand jedoch allein aus thren Fragen und meinen Antworten.

Die Depefche tam bom Sofe ju ber erwarteten Beit. Sie enthielt einen Berbaftsbefehl, mich und mein Bubebor nach Tralbragdubh ober Trilbrogdrib (fo weit ich mich erinnere, wird bas Wort in beiberlei Arten ausgesprochen) mit gebn Mann Ravallerie zu transportiren. Mein ganges Bubebor beftand aber aus bem armen Burich von Dollmeticher, ben ich überrebet batte, in meinen Dienft zu treten, und auf mein bemuthiges Befuch erhielten wir Beibe zwei Maulefel, um barauf au reiten. Ein Bote marb auf eine balbe Tagereife uns vorausgeschickt, um bem Konig Rachricht von unferer Anfunft ju geben, und ben Bunfch auszubruden, Seine Majestät moge gnäbigft geruben , Tag und Stunde ju bestimmen, wo es fein allerbochftes Bergnugen fein wurde, bag ich bie Ehre erhalten mochte, ben Staub por Seinem Fußichemel abzuleden. Dies ift ber Sofflyl; auch fant ich, bag es nicht eine bloge Formlichfeit fei. 218 ich nämlich zwei Tage nach meiner Unfunft Aubieng erhielt, murbe mir befohlen, auf bem Bauch ju friechen und ben Boben abzuleden, mabrend ich vorwarts troch; ba ich feboch ein Fremder war, fo

batte man gubor baffir gesornt, ben Ausboben fo tein au machen; bas ber Staub mir nicht febr unbequent wirebe. "Diefes war febod eine befondere Gnabe melde nur ben Werfonen vom bochften Range bewilliat wirb. wenn fie eine Audienx zu erbalten wilnfchen. Bismeiten wird fogar ber Boben abficilich mit Staub befreut; wenti ble Werfon, welche Butritt erhalt; bet Bof mache tiae Reinde bat. "Auch habe ich gefeben, bag ber Mund eines vornehmen Berrn fo vollgeftopft mar . baffet fein einziges Bort aussprechen tonntel Dagegen gibt es auch fein Mittel, weil es für biefenigen , welche Aubient erhalten, ale Tobesverbrechen gilt, wenn fie in Genenwart Stree Dajeftat ausfouden, ober fich ben Mund wifden. Es gibt' noch eine andere Gewobnbeit. bie ich burchaus nicht billigen tann; wenn ber Ronig bie Abficht bat, einen feiner Ebelleute in fanfter und milber Art au tobten, fo tagt er ben gugboben mit einem gewiffen braunen Dulver, einem tobiliden Gifte beftreuen, welches Beben, ber es aufledt, in vierundzwansin Stunden tobtet. Um jedoch ber großen Dilbe biefes Ronias und ber Sorafalt, bie er binfichtlich bes Lebens feiner Unterthanen begt ; gentigende Gerechtigfeit wiberfabreit ju laffen Cund ich munfchte, bag bie europatichen Monarden ibm bierin nachabmten), fo muß ich ju feiner Ehre erwähnen, baß genaue Befeble gegeben wurden, Die vergifteten Theile bes Fußbobens nach einer folden Sinrichtung genügend zu mafchen und abzutebren. "Unterlaffen bies feine Sausbedienten, fo find fie ber Befabe ausgefest, bie fonigliche Ungnabe fich jugugiebens 3chinborte fetbft, wie er Befeble ertbeilte, einer feiner Pagen folle gepeiticht werben ; les war namlich bie Reibe an bemfelben gewesen, Die Reinigung bes Rusbobens

ju besorgen, und er hatte es boshafterweise unterlafsen. Durch die Vernachlässigung ward ein junger hoffnungsvoller Lord, welcher eine Audienz erhalten hatte,
unglücklicherweise vergiftet, obgleich der König damals
keine Absicht hegte, ihm das Leben zu nehmen. Doch
war der gutmüthige Fürst so gnädig, dem armen Pagen die Peitschenstrase zu erlassen, als derselbe versprochen hatte, er werde es ohne besonderen Besehl nicht
wieder thun.

3d febre nun von biefer Digreffion ju meinem Berichte jurud. Als ich bis auf vier Ellen bom Throne gefrochen war, erhob ich mich langfam auf meine Rnie, folug breimal mit ber Stirne auf ben Fußboben und fprach in ber Landesfprache einen Gat, ben ich am Abend vorber erlernt batte, und ben ich folgenbermaßen übersete: Mag Eure bimmliche Majestat bie Sonne um elf und einen balben Monat überleben! Diefes ift bas gefetmäßige Compliment bes Lanbes, für alle Leute, welche Audienz erhalten. Der Ronig gab eine Antwort, bie ich nicht verftant, und ich erwiderte, wie ich gubor gelernt batte : Meine Bunge ift im Munbe meines Freunbes, worauf ber junge, von mir icon erwähnte Mann hereingeführt wurde; burch beffen Sulfe beantwortete ich fo viele Fragen, ale Geine Majeftat ungefahr in einer Stunde an mich richten tonnte. 3ch fprach im Balnibarbifden und mein Dollmetider fagte ben Ginn meiner Borte im Luggnaggifden.

Der König fand an meiner Gesellschaft viel Bergnügen und befahl seinem Bliffmartlub oder Obertammerling, eine Wohnung für mich und meinen Dollmetsicher am Dofe einzurichten. Ein bestimmter Betrag von Lebensmitteln ward für meine Tafel geliefert, und ich

erhielt einen großen Beutel voll Gelb für meine tag-

Nur um bem Könige zu gehorchen, blieb ich brei Monate im Lande; er hatte die Gnade, mir hohe Gunst-bezeugungen zu erweisen, und machte mir sehr ehrenwerthe Antrage. Ich hielt es jedoch für klug und gerecht, die mir noch übrigen Tage bei meiner Frau und Familie zuzubringen.

erat beiben nift oloffe bon bine Benegen neie fleides Tuten Unigaben.

Nur um bem Rouge in bel beber beleit met mit Menate in Yang to be the territory and the forest mi single entral bir die er de dat innocen in de, espripit ers to a sect off over the fire of the sect and a more Behntes Rapitel.

Die Luggnaggier werben febr gerühmt. Gine besonbere Beidreibung ber Strulbbrugge. Gefprache bes Berfaffere mit einigen ausgezeichneten Berfonen.

Luggnagg wird von einem boflichen und großmutbigen Bolfe bewohnt. Obgleich bie Luggnaggier einigermaßen ben Stoly befigen, welcher allen öftlichen Rationen gemein ift, fo geigen fie fich bennoch boflich gegen Frembe, besonders folde, welche am Sofe eine Stute befigen. 3d batte viele Befannte, und barunter Versonen von ber beften Gefellichaft. Da ich nun auch ftete von meinem Dollmetider begleitet murbe, fo war bie Unterbaltung burchaus nicht unangenehm.

Eines Tages fragte mich ein Mann von Stanbe in einer großen Gefellichaft, ob ich bie Strulbbruggs ober bie Unfterblichen bes Lanbes gefeben batte. 3ch verneinte bies, und bat, mir zu erflaren, mas biefe Benennung, welche fterblichen Weschöpfen ertheilt wurde, benn eigentlich bedeute. Der Berr nun fagte mir: Es ereigne fich bieweilen, obgleich febr felten, bag ein Rind mit einem runden rothen fleden an ber Stirne, gerade über ber linten Braue, in einer Kamilie geboren werbe. Diefer Bleden aber fei ein unfehlbares Beiden, bag es nimmer fterben werbe. Bie er ben Aleden befdrieb, mar berfelbe ungefähr von ber Große eines filbernen Grofdens, wirb aber mit der Zeit weit größer und verändert die Farbe; im zwölften Jahre wird er grün, und behält diese Farbe bis zum fünfundzwanzigsten, wo er dunkelblau wird; im fünfundvierzigsten wird er kohlschwarz und so groß wie ein englischer Schilling, nachher aber läßt er keine weitere Beränderung zu. Der Herr sagte: diese Geburten seien so selken, daß es im ganzen Königreiche nicht mehr als elshundert Struldbruggs beider Geschlechter gebe; darunter befinde sich ein junges, vor drei Jahren geborenes Mädchen. Diese Produktionen seien keiner Familie eigenthümlich, sondern ein bloßes Wert des Zufalls. Die Kinder der Struldbruggs selbst seien eben so sterblich, wie die des übrigen Bolkes.

3d muß offen gefteben, bag ich mit unaussprechlichem Bergnugen biefen Bericht borte. Da nun ber Berr, mit bem ich fprach, bas Balnibarbifche verftanb, womit ich febr gut befannt war, fo fonnte ich es nicht unterlaffen, Ausbrude gu gebrauchen, die vielleicht ein wenig gu ausschweifend maren. 3ch rief, wie in Entzuden, aus: D gludliche Nation, wo wenigstens jedes Rind bas Glud haben fann, unfterblich ju fein! Dglüdliches Bolf, welches fo viele noch lebende Beispiele ber alten Tugend erblidt, und lebrer befigt, bie es in ber Beisbeit früherer Beiten unterrichten fonnen! Um gludlichften vor allen find aber jene ausgezeichneten Struldbruggs, welche burch Geburt von jenem allgemeinen Unglud ber Menfchennatur ausgenommen find, einen freien und ungefeffelten Geift befigen, weil sie bie Laft und bie Niedergeschlagenheit ber Tobesfurcht nicht fennen. 3ch brudte mein Erftaunen aus, baß ich noch feine biefer erlauchten Perfonen bei Sofe gefeben habe; ber ichwarze Fled an ber Stirne fei ja ein so auffallendes Zeichen, daß ich dies schwerlich

fiberfeben batte. Es fei unmöglich, baß ein fo verftanbiger Rurft, wie Seine Dajeftat, fich nicht mit einer bedeutenden Angahl folder weifen und brauchbaren Ratbgeber batte verfeben follen. Bielleicht aber fei bie Tugend folder ehrwürdigen Beifen ju ftreng für bie verborbenen und freien Sitten eines Sofes; wir feben ia baufig burch Erfahrung, baß junge Leute ju eigenfinnig und flüchtig feien, um burch ben verftanbigen Rath ber alteren fich leiten zu laffen. Da jedoch Seine Majeftat mir bie Gnabe ertheilt habe, ben Butritt gu ihrer foniglichen Verson au bewilligen, so fei ich entschloffen, bei ber erften Gelegenheit ibr offen und weitlaufig meine Meinung, mit Sulfe meines Dollmetiders, hierüber gu fagen. Db ber Ronig meinen Rath gnabigft annehme ober nicht, fo babe ich bennoch in einem Buntte einen feften Entichluß gefaßt. Geine Dajeftat babe mir baufig eine Berforgung in Ihrem Reiche angeboten. 3ch wurde mit größter Dantbarteit biefe Gnabe annehmen und mein Leben im Befprach mit jenen und überlegenen Befen, ben Strulbbrugge, jubringen, wenn fie bie Bute batten, mich in ihrer Gefellichaft gugnlaffen.

Der Herr, an ben ich diese Worte richtete, antwortete mir (wie ich schon bemerkte, verstand er die Sprace von Balnibarbi) mit einem Lächeln, welches gewöhnlich ist, wenn man Unwissenheit bemitleidet: Es sei ihm sehr angenehm, eine Gelegenheit gefunden zu haben, weßhalb ich im Lande bleiben wolle; er bitte mich um Erlaubniß, ber übrigen Gesellschaft meine Absicht wieder sagen zu dürfen. Dies geschah; die Anwesenden unterhielten sich in ihrer Landessprache, wovon ich keine Silbe verstand; auch konnte ich an dem Ausdruck ihrer Jilge den Eindruck nicht erkennen, welchen meine Worte bei ihnen erweckt

hatten. Rach einem kurzen Schweigen sagte mir berselbe Herr: Seine Freunde und die meinigen (in bieser Art hatte er die Gute sich auszudrücken) seien sehr erfreut über die verftändigen Bemerkungen, die ich über das Glück und die Bortheile des unsterblichen Lebens gemacht habe, und sie wünschten besonders zu ersahren, welchen Lebensplan ich hinsichtlich meiner gebildet hätte, wäre mir das Schicksal zu Theil geworden, als Strulbbrugg geboren zu werden.

Ich erwiderte, es sei nicht schwer, bei einem so reichhaltigen und angenehmen Gegenstand Beredsamkeit zu zeigen; dies sei bei mir hauptsächlich der Fall, da ich mich oft an Bissonen ergößt habe, was ich thun würde, wie ich mich z. B. als König, als General, als Lord benehmen müßte; auch in dem Fall der Unsterblicheit hätte ich mir bereits ein System gebildet, wie ich wirken und mir die Zeit vertreiben wolle, im Fall es mir möglich wäre, auf ewig zu leben.

Bare ich so glüdlich gewesen, als Strulbbrugg in bie Welt zu kommen, so würde ich, wenn ich mein eigenes Glüd durch den Unterschied zwischen Leben und Tod erkannt hätte, auf alle mögliche Weise mir Reichthümer zu verschaffen suchen; durch Geschicklichkeit und gute Berwaltung könnte ich alsdann, nach vernünstiger Erwartung, in ungefähr zweihundert Jahren dieselben so sehr vermehren, daß ich der reichte Mann des Königreichs würde; zweitens würde ich mich von meiner frühesten Jugend an mit den Studien der Künste und Wissenschaften beschäftigen, wodurch ich zulest dahin gelangen müßte, alle Anderen an Gelehrsamkeit zu übertreffen. Zulest würde ich sede Handlung und jedes Ereignis von Wichtigkeit ausnotiren, die Charaktere der auf einander

19

folgenden Fürsten und Staatsminister und meine Bemertungen über jede Einzelnheit niederschreiben. Ich würde mir die verschiedenen Beränderungen der Gewohnheiten, Sprachen, Moden, Lebensarten und Bergnügungen merten. Durch alle diese Erwerbungen müßte ich ein lebenbiger Schatz der Gelehrsamkeit und Beisheit und sicherlich das Orakel der Nation werden.

3ch wurde mich nach fechzig Jahren nicht mehr verbeiratben, fondern ein offenes Saus machen, jeboch immer noch Gelb fparen. 3ch wurde ben Geift boffnungevoller Runglinge bilben und leiten, und wurde fie nach meiner Erinnerung, Erfahrung und Beobachtung burch viele Beisviele von ber Ruglichfeit ber Tugend im öffentlichen und Brivatleben überzeugen. Deine gewöhnliche und fortwährende Gefellichaft. wurde jedoch in einer Angabl meiner unfterblichen Brubericaft befteben. 3ch murbe aus biefen ein Dugend von ben alteften bis auf meine Beitgenoffen auswählen. Bo es Ginigen berfelben an Bermogen feblte, wurde ich fie mit paffenden Bobnungen in ber Rabe meines Gutes verfeben, und fie flets an meine Tafel laben. 3d wurde alebann nur wenige ber trefflichften Sterblichen bingugieben, beren Berluft ich mit geringem Biberftreben zu ertragen, burch bie Beit verhartet, erlernen mußte; bie Befchlechter ber Gegenwart aber in berfelben Art bebanbeln, wie man fich über die jabrliche Reibenfolge, ber Relten und Tulpen in Barten erfreut, ohne ben Berluft berjenigen ju bebauern, welche im vergangenen Jahre verwelft find.

Dir würden uns gegenseitig unsere Bemerkungen und Denkwürdigkeiten über ben Lauf ber Zeiten mittheilen, Beobachtungen anstellen, wie bie Berderbniß sich allmalig einschleicht, und bei jedem Schritt ihr widerfleben, indem wir den Menschen immerwährende Belehrung und Warnung gaben. Kame bieser Umstand zu dem starten Einfluß unseres eigenen Beispiels hinzu, so mußte dies die fortwährende Entartung der Menschennatur verbinbern, worüber man sich mit so vollem Recht in allen Zeiten beklagt.

Bu allen biesen glücklichen Berhältnissen müßte noch bas Bergnügen hinzukommen, baß man die verschiedenen Revolutionen der Staaten und Reiche, die Beränderungen der oberen und niederen Welt bemerkte; daß man alte Städte in Trümmer fallen und unbedeutende Dörfer zu Restoenzen sich erheben sähe; daß man erblicken könnte, wie berühmte Flüsse sich zu seichten Bächen verminderten, wie der Ocean die eine Rüste verließe und eine andere überschwemmte; wie man die setzt undekannte Länder entbecke; wie Barbarei die seinsken Nationen erdrücke und wie barbarische Bölker sich civilisitrten. Ich würde alsdann die Entbeckung der geographischen Länge, des Perpetuum mobile, der Universalmedizin und anderer großen Ersindungen noch erleben, welche zur größten Bollkommenheit gelangen müßten.

Bie wunderbare Enidedungen würde man in ber Aftronomie machen, welche alsdann unsere eigenen Borbersagungen überleben oder beflätigen müßten! Man könnte die Banderungen und die Biederkehr der Rometen mit dem Bechsel der Bewegung von Sonne, Mond und Sternen beobachten.

Ich fprach noch lange über andere Gegenstände, welche mir der natürliche Bunsch eines endlosen Lebens und einer Glüdseligkeit unter dem Monde sehr leicht an die Dand gaben. Als ich geendet hatte, und als der Inhalt meiner Rede, wie vorher, der übrigen Gesell-

schaft übersett worden war, so entstand unter berfelben ein langes Gefprach in ber ganbesfprache, verbunben mit einigem Gelächter auf meine Roften. Bulett aber fagte berfelbe Berr, welcher mein Dollmetider mar, bie übrigen Unwesenden batten ben Bunfch geaußert, er moge mir einige Brrtbumer berichtigen, auf bie ich burch bie allgemeine Schwäche ber menschlichen Ratur verfal-Ien, und beghalb auch nicht febr zu tabeln fei. Race ber Strulbbruggs fei feinem Baterlande eigenthumlich, benn es fanben fich folde Leute meber in Balnibarbi noch Japan, wo er bie Ehre gehabt babe, Befandter Seiner Majeftat ju fein; auch babe er bort bemerkt, bag bie Einwohner beiber Ronigreiche nicht glauben wollten, jene Thatfache fei möglich. Es icheine ibm, aus meinem Erftaunen, als er bie Sache querft ermabnte, ich babe biefelbe als eine burchaus neue erfabren, welche man taum für glaublich halten burfe. In ben beiden ermähnten Konigreichen, wo er mabrend feines Aufenthalts mit einer großen Angahl Personen ins Gefprach getommen fei, babe er bemertt, langes Leben fei ein allgemeiner Bunfd bes Menidengeschlechts. Beber, beffen einer Ruß icon im Grabe flebe, ftemme fich mit bem andern fo ftart wie möglich noch bagegen. Der altefte Greis boffe noch einen Zag langer ju leben und betrachte ben Tob als ein großes Uebel, welches bie Ratur ibn fortmabrent ju vermeiben zwinge. Rur auf ber Infel Luggnagg fei bie Begierbe jum Leben nicht fo beftig, weil fie Strulbbruggs fortwährend vor Augen batten.

Der von mir aufgestellte Lebensplan sei unvernünftig und ungerecht, weil er eine immerwährende Blüte ber Jugend, Gesundheit und Lebenstraft voraussetze. Rein

Menfc tonne jedoch fo thoricht fein, diese ju hoffen, wie ausschweifend er auch in feinen Bunfchen fein moge. Die Frage banble fich befbalb nicht barum, ob ein Mensch ftete in ber Blute ber Jugend bei Gefundheit und Reichthum leben moge, fonbern wie er ein ewiges Leben mit allen nachtheilen bes Greifenaltere führen werbe. 3war wollten wenige Menfchen ihren Bunfch, bei fo barten Bebingungen unfterblich ju bleiben, eingefteben; er habe jeboch in ben beiben vorher ermabnien Ronigreichen, Balnibarbi und Japan, bie Bemertung gemacht, baß jeder Menfch feinen Tob noch etwas langer verschiebe, mare fein Leben auch noch fo weit binaufgerudt. Er babe noch nie gebort, ein Denfch fei gern gestorben, ausgenommen in ber Aufregung bes bodften Grabes von Gram und Rorperqual. Er berufe fich auf mich, ob ich nicht in ben von mir bereisten ganbern biefelbe allgemeine Reigung vorgefunben babe.

Rach dieser Borrebe gab mir der herr einen besonberen Bericht über die Struldbruggs im Lande. Er
sagte: Jene Menschen handelten wie gewöhnliche Sterbliche dis zum dreißigsten Lebensjahre; hierauf würden
sie jedoch melancholisch und niedergeschlagen, und diese
Stimmung steige dis zum achtzigsten Jahre. Er habe
dies durch ihr eigenes Geständniß ersahren; sonst würde
er sich kein allgemeines Urtheil haben bilden können, da
nur zwei oder drei in einem Menschenalter geboren
würden, und da somit die Jahl der Struldbruggs sehr
gering sei. Gelangten sie nun zum achtzigsten Jahre,
welches sonst als gußerster Lebenspunkt in diesem Lande
angenommen werde, so zeigten sie nicht allein die Thorheiten und Schwächen anderer Greise, sondern noch eine

weit größere Ungabl berfelben, welche burch bie furchtbare Ausficht, niemals ju fterben, bewirft murben. Gie waren nicht allein eigenfinnig, bolgern, babgierig, murrifd, eitel und geschmäßig, fonbern auch ber Freundfcaft unfähig und für jebe natürliche Reigung erftorben, welche nie über ibre Entel binaus gebe. Reid und obnmachtige Begierbe feien ibre überwiegenben Leibenschaften. Sauptfachlich betreffe jeboch ibr Reib biejenigen Wegenftanbe, welche Lafter bei bem jungeren Gefchlecht und Tod bei bem alteren veranlagten. Bedachten fie ber früheren Beiten, fo fanben fie zugleich, bag ihnen jebe Möglichkeit bes Bergnugens abgeschnitten fei; faben fie ein Begrabnig, fo betlagten und beneibeten fie, bag Anbere in ben Safen ber Rube gelangten, von welchem fie felbft auf ewig ausgeschloffen find. Gie erinnern fich, fubr ber Berr weiter fort, nur an biejenigen Dinge, bie fie in ihrer Jugend und in ihrem Mannesalter beobachteten, und auch in biefem Puntte ift ihr Bebachtniß febr unvolltommen. Bas aber bie Babrbeit und bie Gingelnbeiten einer Thatsache betrifft, fo ift es beffer, fich auf bie gewöhnliche Tradition, als auf ihr Gedachtniß gu berlaffen. Die Ungludlichften unter ben Strulbbruggs find biejenigen, welche findifc werben und ihr Bebachtniß verlieren; biefe erlangen mehr Mitleib und Sulfe, weil fie viele ichlechte Gigenschaften, welche man bei ben Uebrigen findet, nicht befigen.

Wenn ein Struldbrugg ein Weib aus seiner Art heirathet, so wird die Ehe nach dem Geset bes König-reichs aufgelöst, sobald der jüngere Theil das achtgigfte Jahr erreicht hat. Nach dem Rechte wird es nämlich für eine billige Nachsicht gehalten, daß denjenigen, welche ohne ihre Schuld dazu verdammt sind,

fortwährend in ber Belt zu leben, ihr Elend burch bie Laft eines Beibes nicht verdoppelt werbe.

Sobald fie das achtzigste Jahr erreicht haben, werben fie als gesetzlich todt betrachtet. Ihre Erben succebiren sogleich in ihren Gütern; nur eine kleine Summe wird für ihre Ernährung zurüdbehalten, und die ärmeren werden auf Rosten des Staates ernährt. Nach dieser Zeit dürfen sie kein Amt, mit oder ohne Gehalt, werwalten, sie dürfen kein Grundstüd kaufen oder packten; auch wird ihnen nicht erlaubt, in irgend einem Civil – oder Kriminal-Prozes als Zeuge aufzutreten, nicht einmal bei der Entscheidung über Grenzen und Marken.

Im neunzigsten Jahre verlieren sie Jahne und haare; in diesem Atter fehlt ihnen bereits ber Geschmack; sie effen und irinten, was sie erhalten können, ohne Bergulgen und Appetit. Die Krankheiten, an denen sie früher litten, dauern fort, ohne sich zu vermehren oder zu vermindern. Beim Sprechen vergessen sie die gewöhntichten Benennungen der Dinge und die Namen der Personen, sogar dersenigen, welche ihre nächsen Freunde und Berwandte sind. Aus demfelben Grunde können sie sich nicht mehr mit Lesen vergnügen, weil ihr Gebächtnis vom Anfange des Sapes die zum Ende nicht mehr ausreicht; hiedurch werden sie der einzigen Untershaltung beraubt, deren sie sonst noch fähig sein könnten.

Da bie Landessprache fortwährenden Beranderungen unterworfen ift, so versteben die Struldbruggs des einen Zeitalters nicht mehr die eines andern. Auch find sie nach zweihundert Jahren nicht mehr im Stande, irgend ein Gespräch mit ihren Nachbarn, den Sterdlichen, zu halten, wenn man wenige Worte ausnimmt. Somit

erleiben fie auch ben Rachtheil, ale Frembe in ihrem Baterlande ju leben.

Dies war ber Bericht, so weit ich mich erinnern kann, ber mir von ben Struldbruggs gegeben wurde. Nachher sah ich fünf oder sechs von verschiedenen Zeitsaltern, welche von einigen meiner Freunde zu verschiedenen Malen mir vorgeführt wurden. Obgleich man ihnen sagte, ich sei ein großer Reisender und habe die ganze Belt gesehen, hegten sie nicht die geringste Reusgier, um mir nur eine Frage vorzulegen. Sie daten mich nur, ich möge ihnen ein Slumstudast, oder ein Geschent, zum Andenken geben, und dieses ist eine besicheidene Art des Bettelns, um das Geseh zu umgehen, welches ihnen Bettelei streng verdietet, weil sie vom Staate unterhalten werden, obgleich sie nur eine sehr tärgliche Nahrung erhalten.

Sie werden von seber Boltstlasse verachtet und gehaßt. Wenn ein Struldbrugg geboren wird, halt man
bies für ein boses Borzeichen. Man kann ihr Alter erfahren, indem man die Register um Rath fragt, welche
jedoch nicht über tausend Jahre hinaus gehalten, oder wenigstens durch bürgerliche Unruhen zerflort wurden. Die gewöhnliche Art, ihr Alter zu berechnen, aber besteht darin, daß man sie frägt, an welche Könige oder große Personen sie sich erinnern können, und daß man alsdannt die Geschichte nachschlägt. Dies Berfahren ist untrüglich, denn der letzte Fürst, an den sie sich erinnern, hat seine Regierung vor ihrem achtzigsten Lebenssahre nichtbegonnen.

Gie boten mir ben scheußlichften Anblid, ber mir jemals vorgefommen ift; bie Frauen waren aber noch furchtbarer anzusehen, wie bie Manner. Reben ben

Enistellungen bes Alters zeigten fie im Berhaltniß ju ihren Jahren eine furchtbare Tobienfarbe, bie ich nicht beschreiben kann, und unter einem halben Dupend er-kannte ich bald bie altesten, obgleich nicht mehr wie ein ober zwei Jahrhunderte ben Unterschied ihres Alters abgaben.

Der Leser wird mir sehr leicht glauben, daß mein Bunsch, eines fortwährenden Lebens auf Erden, sehr herabgestimmt wurde. Ich schämte mich herzlich der angenehmen Bisionen, die ich mir gebildet hatte, und dachte mir, kein Tyrann könne einen so schmerzhaften Tod erssinden, daß ich denselben einem solchen Leben nicht vorziehen möchte. Der König hörte Alles, was zwischen mir und meinen Freunden bei dieser Gelegenheit vorgesgangen war, und hatte die Güte, mich hierüber zu neden. Er wünschte, ich könnte ein paar Strulbbruggs in mein Baterland senden, um unser Bolk gegen die Todeskurcht zu schüben; dies war aber, wie es schien, durch die Grundgesetze des Königreichs verboten, sonst hätte ich gerne die Last und die Kosten des Transports auf mich genommen.

Ich mußte zugestehen, daß die Gesetze des Königreichs, in Betreff der Struldbruggs, auf Bernunftgründen beruhten, und daß jedes Land, unter ähnlichen Umständen, zu demselden Bersahren würde gezwungen werden. Da nämlich Geiz die nothwendige Folge des Greisenalters ist, so müßten diese Unsterdlichen zuletzt die Eigenthümer des Bermögens der ganzen Ration werden und sich das durch die Regierungsgewalt verschaffen, die sie aus Manzgel an Fähigkeiten nicht ausüben könnten, so daß der Untergang des Staates die Folge sein müßte.

#### Elftes Rapitel.

Der Berfasser verläßt Luggnagg und segelt nach Japan. Bon bort febrt er auf einem hollanbischen Schiffe nach Amsterbam und von bort nach England gurud.

Ich habe geglaubt, mein Bericht über die Struldbruggs könne dem Leser einige Unterhaltung gewähren, weil er etwas Ungewöhnliches enthält. Ich erinnere mich wenigstens niemals etwas Aehnliches in irgend einer Reisebeschreibung, die mir in die Sande gekommen ist, gelesen zu haben. Habe ich mich getäuscht, so mußes zu meiner Entschuldigung gereichen, daß Reisende, welche dasselbe Land beschreiben, häusig bei denselben Umständen verweilen muffen, ohne den Tadel zu verbienen, sie hätten von ihren Borgängern abgeschrieben.

Es berricht ein fortwährender Jandelsverkehr zwischen biesem Königreich und dem Kaiserthum Japan. Somit ist es wahrscheinlich, daß die japanesischen Schriftsteller von den Struldbruggs etwas berichtet haben. Mein Aufenthalt in Japan aber war so turz, und ich war mit der Sprache so gänzlich unbekannt, daß ich nicht im Stande war, mich darnach zu erkundigen. Ich hosse jedoch, die Hollander werden nach dieser von mir gegebenen Notiz neugierig und fähig sein, meinen unvolktommenen Bericht zu erweitern.

Seine Majeftat hatte mich oft gebeten, eine Stelle

an seinem Hose anzunehmen, erkannte aber bei mir ben festen Entschluß, in mein Baterland zurückzukehren, und hatte darauf die Gnade, mir die Erlaubniß zur Abreise zu ertheisen, und mich mit einem eigenhändig geschriebenen Empfehlungsbrief an den Kaiser von Japan zu beehren. Seine Majestät schenkte mir serner vierhundert vierundvierzig große Golostücke (die ganze Nation sindet viel Bergnügen an gleichen Zahlen) und einen rothen Diamant, den ich in England für elshundert Psund Sterling verkauste.

Am 6. Mai 1709 nahm ich von Seiner Majeftat und allen meinen Freunden einen feierlichen Abichied. Der Ronig war fo gnabig, mir, eine Garbe bis nach Glanquenftala, bem foniglichen Safen an bem fubweftlichen Theile ber Infel, au ertbeilen. Rach feche Tagen war ein Schiff nach Japan fegelfertig, worauf ich fünfgebn Tage auf biefer Reife gubrachte. Bir lanbeten in einer fleinen Safenftadt, mit Ramen Lamoschi, welche am fubweftlichen Theile von Japan liegt; Die Stadt ift auf ber weftlichen Spite erbaut, wo eine fcmale Deerenge nordwärts in eine Bucht führt, an beren nordweft= lichem Theile bie Sauptftadt Rebbo fich erbebt. Beim Landen zeigte ich ben Bollbeamten meinen Brief bes Ronigs von Luggnagg an Seine faiferliche Majeftat. Sie tannten bas Siegel; es mar fo breit wie meine Sand. Auf bemfelben mar ein Ronig, welcher einen lahmen Bettler von ber Erbe aufbebt, bargeftellt. 216 bie Beamten ber Stadt von meinem Briefe gebort batten, empfingen fie mich ale einen Staatsminifter, verfaben mich mit Bagen und Dienern und ließen mich bis Beddo verpflegen, mo ich eine Audienz erhielt und meinen Brief überreichte. Diefer marb mit vielen Ceremonien eröffnet und burch einen Dollmetscher bem Kaifer überfest, ber mir auf Befehl Seiner Majestät die Erklärung
gab: ich möge meine Bitte aussprechen, was dieselbe
auch betreffe, sie werde mir, aus Rüdsicht für seinen
königlichen Bruder in Luggnagg, gewährt werden.

Dieser Dollmetscher war ein Beamter, welcher die Geschäfte mit den Holländern besorgte. Er vermuthete bald aus meinen Gesichtszügen, ich sei ein Europäer, und wiederholte deshalb den Befehl des Kaisers auf Holländisch, das er vollkommen verstand. Ich erwiderte, wie ich vorher beschlossen hatte: Ich sei ein holländischer Kaufmann, der in einem sehr entsernten Lande Schisseruch gelitten habe; von dort sei ich zu Land und See nach Luggnagg gereist, und endlich nach Japan eingeschifft worden. Ich wisse, daß meine Landsleute dort Dandel trieben, und hosse, durch einige derselben Geslegenheit zur Rücksehr nach Europa zu erlangen. Deshalb erbitte ich mir die königliche Gunst, daß ich nach Rangasacki gebracht werde.

Dier fügte ich auch noch eine andere Bitte hinzu: Aus Rüdsicht auf meinen Beschützer, den luggnaggischen König, möge Seine Majestät die Perablassung zeigen, mir die meinen Landsleuten auserlegte Ceremonie zu erlassen, wonach sie das Crucisix mit Jüßen treten müßeten. Ich sei ja, ohne Absicht Handel zu treiben, durch Unglück in dies Königreich gerathen. Als diese lettere Bitte dem Kaiser übersett worden war, schien er ein wenig erstaunt und äußerte: Ich sei der erste meiner Landsleute, welcher in diesem Puntte Bedenklichkeiten geäußert habe; somit hege er Zweisel, ob ich ein wirkslicher Holländer, und Berdacht, ob ich ein Christ sei. Wegen der Gründe, die ich angeführt, vorzüglich aber

um bem König von Luggnagg burch eine besondere Gunftbezeigung gefällig zu sein, werde er bei meiner besonbern Laune sich nachgiebig erweisen. Die Angelegenheit
müsse jedoch mit Geschickseit ausgeglichen werden;
seine Offiziere würden Befehl erhalten, mich passiren zu
lassen, als sei dies durch Bergeslichkeit geschehen. Er könne mir die Bersicherung geben, daß meine Landsleute,
die Polländer, mir den Pals unterwegs abschneiden würben, wenn sie dies Geheimniß entdecken. Ich dankte
durch meinen Dollmetscher auf die verdindlichste Beise
für eine so außerordentliche Gunstbezeigung. Da nun
einige Truppen damals nach Rangasacki marschirten, so
erhielt der commandirende Offizier Befehl, mich dorthin
in Sicherheit zu bringen, und außerdem noch besondere
Instruktionen in Dinsicht des Erucisires.

Am 9. Juni 1709 war ich in Rangasacki nach einer Tangen und verbrießlichen Reise angelangt. Ich machte bald Bekanntschaft mit einigen hollandischen Matrosen ber Amboyna von Amsterdam, einem starken Schiff von vierhundert und fünfzig Tonnen.

Ich hatte in Polland lange gelebt, weil ich in Leyben früher fludirte, und verftand beshalb die Sprache. Die Matrosen ersuhren bald, woher ich zulest gekommen war; sie erkundigten sich neugierig nach meinen frühern Reisen und nach meinem Lebenslauf. Ich brachte beshalb eine Geschichte, so kurz und wahrscheinlich wie möglich, zusammen, verschwieg jedoch das Meiste aus meinem Leben. Ich kannte viele Personen in Polland, und konnte Namen für Berwandte leicht ersinden, von denen ich vorgab, sie beständen aus Leuten niedern Standes in der Provinz Geldern.

36 hatte bem Rapitan Theodor Bangrult febr gerne bezahlt, mas er mir für bie Reife nach holland

abgeforbert haben murbe. 218 er aber erfuhr, ich fet ein Bunbargt, fo begnugte er fich, mir die balbe Taxe ber Ueberfahrt unter ber Bedingung abzuberlangen, baß ich ibm in meinem Berufe biente. Gbe wir unter Senel gingen, wurde mir von Ginigen aus ber Schiffsmannichaft bie Krage vorgelegt, ob ich bie oben ermabnte Ceremonie bereits ausgeführt batte. 3ch wich biefer Frage burch bie allgemeine Antwort aus, ich babe ben Raifer und feinen Sof in jeder Sinfict gufrieden geftellt. Ein bosbafter Sourte von einem Bootefnecht ging aber ju einem Offizier und fagte bemfelben, indem er auf mich zeigte, ich habe noch nicht auf bas Crucifir getreten; ber Offizier jeboch, welcher Inftruttionen batte, mich burchzulaffen, gab bem Schurten zwanzig Siebe mit einem Bambusrobr, worauf ich bann auch nicht weiter mit folden Kragen beläftigt wurbe.

Auf dieser Reise ereignete sich nichts Erwähnenswerthes. Wir segelten mit einem guten Wind zum Kap der guten hoffnung, wo wir allein anhielten, um frisches Baffer einzunehmen. Am 10. April 1710 kamen wir wohlbehalten in Amfterdam an, nachdem wir drei Mann durch Krantheit auf der Reise und einen vierten durch einen Fall vom Bordermaste verloren hatten. Bon Amsterdam segelte ich bald darauf nach England in einem Schiffe aus jener Stadt.

Am 16. April ankerten wir in ben Dünen. 3ch lanbete am nächften Morgen und fah mein Baterland nach einer Abwesenheit von fünf Jahren und sechs Monaten wieder. 3ch ging geradeswegs nach Redriff, wo ich an bemselben Tage um zwei Uhr Nachmittags anlangte und meine Frau und Familie in bester Gesundheit fand.

# IV.

Meise in das Land der Haughnhums.

## Erftes Rapitel.

Der Berfaffer fegelt als Rapitan eines Schiffes ab. Seine Leute verfoworen fich gegen ihn, verichließen ihn langere Zeit in feiner Rafute
und siehen ihn in einem unbefannten Lande and Ufer. Er reist in bas
Innere beffetben. Beidreibung bes Jahu, eines fonderbaren Thieres.

Der Berfaffer begegnet zwei Sauvbnhnins.

3ch blieb ungefahr fünf Monate bei meiner Rrau und meinen Rinbern, und zwar in einem febr gludlichen Buffande; batte ich nur lernen tonnen, bag ich in Babrbeit gludlich war! 3ch verließ meine arme Krau auter Soffnung, und nahm ein vortheilhaftes Unerbieten . Ravitan bes , Abenteurere" ju werben, an, eines großen Rauffabrere von breibundertundfünfzig Tonnen. 3ch war namlich ber Rautit volltommen fundig und ber Beicaftiauna eines Bunbargtes mute geworben, bie ich nur . gelegentlich gur Gee ausüben wollte. Degbalb nabm ich einen geschickten jungen Dann biefes Standes, Robert Burefoy, in mein Schiff auf. Bir fegelten von Portemouth am 7. Geptember 1710, unb am 14. trafen wir bei Teneriffa auf ben Ravitan Vocod, welder nach Sonduras fegelte, um Campefchebolg fallen. Um 16. murbe er burch einen Sturm von uns getrennt; ich babe feitbem gebort, bag er fcheiterte, und baß bie gange Mannichaft, mit Ausnahme eines Ruchenjungen, ju Grunde ging. Er war ein ehrlicher Mann und feines handwerts volltommen tundig, allein Smift's Berte. 111, 20

Ing and by Google

Bu harinadig in seinen Meinungen, und bies war ber Grund seines Untergangs, wie bei vielen Andern. Bare er meinem Rathe gesolgt, so fage er jest in berselben Sicherheit, wie ich, bei seiner Familie.

Mehre Leute in meinem Schiffe maren burch bie bigigen Rieber ber tropischen Begenden gestorben, fo baß ich genothigt murbe, Matrofen in Barbatos und auf ben Infeln unter bem Binde anzuwerben, wo ich nach bem Auftrage ber Schiffsberren anlegen mußte. Balb aber batte ich Grund, biefes ju bereuen, tenn ich fand nachber, bag bie meiften Buccaniere \* gemefen maren. 3d batte funfgig Dann unter meinem Befehl und Auftrag, mit ben Indiern ber Gubfee Sandel gu treiben und alle nur möglichen Entocdungen ju maden. Bene Schurten, bie ich aufgenommen batte, verführten meine anderen Leute, und alle bilbeten eine Berfcmorung, fich bes Schiffes ju bemachtigen und mich in Sicherheit ju bringen. Dies gefchab eines Dorgens. Alle fturgten in meine Rajute, banben mich an Sanden und Sugen und brobten, mich über Bord gu werfen, wenn ich mich mehre. 3ch fagte ihnen, ich fei Gefangener und werbe mich unterwerfen. Alebann nahmen fie mir bierüber einen Gib ab, banben mich los, feffelten meine Suge mit einer Rette an mein Bett und ftellten an meine Thure eine Schildmache mit gelabenem Gewehr und bem Befehl, mich ju ericbiegen, fobalb ich mich zu befreien fuchte. Gie fdidten mir Lebensmitteln und Getrant berunter, und übernahmen felbft ben Befebl meines Schiffes. Es war ibre Abficht, Piraten gu werben und die Spanier ju plundern, mas fie jedoch

<sup>\*</sup> Die Gerauber jener Beit in ben westindischen Meeren, bie auch unter bem Ramen Flibustiere befannt ift.

nicht eher aussühren konnten, als bis fie mehr Leute gesammelt hatten. Zuerst aber beschlossen sie, die Gütter aus dem Schiffe zu verkaufen. Alsbann wollten sie nach Madagascar segeln, um Rekruten zu werben, da mehre von ihnen seit meiner Gefangennehmung gestorben waren. Sie segelten mehre Wochen lang und handelten mit den Indiern; ich wuste aber nicht, welche Richtung sie einschlugen, da ich als Gefangener in der Kajüte eingeschlossen war und stets ermordet zu werden befürchtete; eine Drohung, die mir häusig gemacht wurde.

2m 9. Dai 1711 tam ein gewiffer Sames Beld in meine Rajute und fagte, er babe vom Ravitan Befebl, mich an's Ufer ju feten. 3ch machte ibm Borftellungen, jedoch vergeblich. Er wollte mir nicht einmal fagen, wer benn ber neue Rapitan fei. Dan amang mich, bas lange Boot zu befteigen, erlaubte mir meinen beften Ungug angulegen, ber noch fo gut als neu war, ein Bunbel Bafche, aber feine Baffen mitgunebmen, mit Ausnahme meines birichfangers. Auch erwies man mir bie Soflichfeit, meine Tafchen nicht ju burchfuchen, worin ich mein Gelb und fleine Bedurfniffe trug. Die Emporer ruberten ungefahr eine Stunde und fetten mich bann auf einem Stranbe aus. 3d bat fie, mir gu fagen, in welchem ganbe ich mich befande. Gie fcmuren jeboch, bies eben fo wenig, wie ich, ju wiffen. Det Rapitan (wie fie ibn nannten) babe befchloffen, fo balb bie Ladung vertauft fei, fich meiner fogleich gu entlebigen, wenn man Land entbede. Gie fliegen ab, rietben mir ju eilen, bamit ich von ber Alut nicht überrafcht wurde und fagten mir Lebewohl.

In diesem traurigen Buftande ging ich vorwarts und tam balb auf feften Boden, wo ich mich auf eine

Erbobung nieberfette; um auszuruben unb ju überlegen, mas ich am zwedmäßigften beginnen tonne. Als ich mich ein wenig erholt batte, ging ich in bas Innere bes Landes und beichloß, mich ben erften Bilben gu überliefern, bie ich antrafe, und mit Armbandern .: Glasringen und anderem Spielzeug, womit fich bie Geefabrer auf jenen Reifen zu verfeben pflegen, und wovon ich einige bei mir trug, meine Sicherbeit zu erfaufen. Das Land war burch lange Reiben von Baumen, bie jeboch nicht regelmäßig gepflangt waren, fonbern natürlich wuch= fen, burchichnitten; auch befanden fich bort febr viele Gradwiesen und mehre Saferfelber. 3ch ging febr vor= fichtig, aus Rurcht überrafcht, ober von ber Geite ober von binten mit Djeilen gefchoffen gu merben. gelangte ich auf einen betretenen Pfat, wo ich viele Spuren von Denichenfüßen und auch von Rubbufen fab, bie meiften waren jeboch bie von Pferbehufen. Bulett fab ich mebre Thiere auf einem Relbe, und eines ober gwei, von berfelben Art, bie auf Baumen fagen. 3bre Form war febr fonderbar und baftich, fo bag ich ein wenig aus ber gaffung tam und mich binter einen Bufch legte, um fie beffer ju beobachten! Ginige tamen bemt Plate naber, wo ich lag, und boten mir baburch Ge= legenheit, ihre Form naber zu ertennen. Ropf und Bruft mar ibnen mit bidem Saar befest, einiges gelodt und anderes lang berabbangend. Gie batten Barte wie Biegen, einen langen Daarftreifen auf bem Ruden und an ben vorberen Theilen ihrer Beine; ber übrige Theit thres Rorpers mar entblößt, fo bag ich bie Saut erfennen fonnte, welche von fcmunig buntlem Braun war. Gie waren nicht geschwänzt und batten auch fein Daar an b n binteren Lenden, mit Ausnahme bes Unus.

Die Ratur mußte biefen Korvertbeil mit Saaren verfeben baben, um fie ju fonten, benn ich fab, bag jene Beidovfe fich in berfelben Art fetten, wie auch nieberlegten und auf ben Sinterfüßen fanben. Gie erflommen bobe Baume fo bebend wie Cichbornchen, benn fie befagen ftarte und icarfe Rlauen, welche in icarfen Saten enbeten. Gie pflegten mit munberbarer Bebenbigfeit gu bupfen und gu fpringen. Die Beibden maren nicht fo groß wie die Mannchen; fie batten lang berabbangenbes Saar auf ihren Ropfen, aber feines im Befict, fo wie auf bem größeren Theile bes übrigen Rorpers. 3bre Bruftfpiten bingen amifchen ihre Borberpfoten und erreichten beinabe ben Boben, wann fie gingen. Das Saar beiber Gefchlechter war von verschiedenen Farben, braun, roth, fdmarg und gelb. 3m Gangen fab ich auf allen meinen Reifen niemals ein fo unangenebmes Thier, welches mir eine abnliche Abneigung erwedt batte. Comit bachte ich, jest babe ich genug gefeben, fant voll Berachtung und Abichen auf und folgte bem betretenen Beg, indem ich hoffte, er werbe mich au ber Butte eines Indiere führen. 3ch war noch nicht weit gegangen, als ich einem jener Befcopfe auf meinem Bege begegnete, welches gerabeweges auf mich aufam. Als bas bagliche Ungeheuer mich erblidte, verbrebte es alle Buge feines Befichtes und ftarrte mich an, als habe es einen abnlichen Gegenftand noch nie gefeben; alebann tam es naber und bob feine Borberpfoten in bien Dobe, vielleicht aus Reugier, vielleicht auch aus Bosheit: 3ch aber jog meinen Sirfcfanger und gab ihm einen berben Schlag mit ber flachen Rlinge. Dit ber Scharfe magte ich nicht ju folagen, benn ich beforgte, ble Ginwohner mochten gegen mich aufgereigt werben,

wenn fie erführen, ich hätte ein Eremplar ihres Biebes getöbtet oder verstümmelt. Als das Thier den Schmerz empfand, suhr es zurück und brülte so laut, daß eine Deerde von wenigstens vierzig Stück vom nächsten Felde her mich umschwärmte, laut heulte und mir boshafte Gesichter schnitt. Ich aber lief auf einen Baumstammt zu, lehnte meinen Rücken dagegen und wehrte die Thiere durch das Schwingen meines hirschfängers ab. Mehre Individuen dieses versluchten Geschlechtes ergriffen die hinteren Zweige, sprangen auf den Baum und beschmutzten meinen Kopf mit ihrem Koth; ich kam übrigens noch gut davon, denn ich drückte mich dicht an den Stamm, ward aber beinahe von dem Gestant des Kothes erstickt, welcher an allen Seiten neben mir herabsiel.

In meiner Roth bemertte ich jedoch, wie fie plotlich alle so fonell wie möglich bavon liefen. hierauf wagte ich es, ben Baum ju verlaffen und ben Beg ju verfolgen, voll Erftaunen, mas jene Thiere erschredt haben fonnte. 218 ich aber lintebin umblidte, fab ich ein Pferd, welches langfam auf bem gelbe fpazieren ging; bies war aber die Urfache, wegbalb meine Berfolger floben, als fie bies Thier erblidt hatten. Das Pferd fuhr ein wenig gurud, ale es mich bemertte, erholte fich jeboch balb pon feinem Schreden und fab mir ine Weficht mit beutlichen Beiden bes Erftaunens. Es befab meine Sanbe und guße und ging mehre Dale um mich berum. 36 wollte meinen Pfat verfolgen; es ftellte fich mir jeboch in ben Beg, blidte mit fanftem Musbrud und zeigte nicht bie geringfte Reigung jur Gewalttbatigteit. Bir blieben fteben, indem wir eine Beitlang einander anfaben; gulest war ich fo fubn, meine Sand gu feinem Salfe gu erbeben, in ber Abficht es ju ftreicheln, und pfiff babet, wie

Dies Reitfnechte zu thun pflegen, wenn fie ein frembes Pferd behandeln muffen. Dies Thier aber schien meine Böllichkeit mit Berachtung anzunehmen, schüttelte sein Baupt, senkte seine Brauen und erhob sanft seinen Bordersuß, um meine hand zu entfernen. Alsbann wieherte es dreisoder viermal, jedoch in so verschiedenem Ton, daß ich auf den Gedanken kam, es spreche mit sich selbst in einer ihm eigenthumlichen Sprache.

Mls wir Beibe und auf biefe Beife miteinanber abgaben, fam ein anderes Pferd bingu. Dies begann in einer etwas formlichen Beife fich an bas erftere ju wenben; alebann berührten fie fanft ihre Borberbufe, wieberten abwechselnb mehre Dale und veranderten babei ben Ton, fo bag biefes beinabe artifulirt zu fein fcbien. Gie gingen einige Schritte gurud, als wollten fie fich mit einander beratben, fpagierten nebeneinander ber, rudmarts und vormarte, wie Perfonen, bie fich über eine wichtige Angelegenheit unterhalten, wobei fie baufig ihre Blide auf mich binmenbeten; als wollten fich mich bewachen, bamit ich nicht entwischte. 3ch erftaunte, ein foldes Benehmen bei unvernünftigen Thieren ju bemerten, und bacte bei mir felbft, wenn bie Ginwohner biefes ganbes einen verhaltnigmäßigen Grad von Bernunft befigen, fo muffen fie bas weifefte Bolt ber Erbe fein. Diefer Gebante gab mir fo viel Troft, baß ich weiter ju geben befchloß, bis ich ein Saus ober ein Dorf entbeden, ober mit ben Eingeborenen gusammentreffen tonnte, indem ich bie beiben Pferbe fich nach Belieben mit einander unterbalten ließe. Das erftere Pferd jeboch, welches eine ichedige graue Farbe batte, wieberte, als ich mich fortfteblen wollte, in fo ausbrudevollem Tone, bag ich glaubte feinen Billen ju verfteben; befbalb brebte ich mich um und ging auf

baffelbe zu, um seine ferneren Befehle zu erwarten, inbem ich jedoch meine Furcht so viel wie möglich zu verbergen suchte. Ich begann nämlich Besorgniß zu fühlen, wie dies Abenteuer enden würde, und der Leser wird sich leicht einbilden, daß ich mit meiner gegenwärtigen Lage nicht sehr zufrieden war.

Die beiden Pferbe tamen mir naber und befaben febr ernftbaft mein Beficht und meine Sande. Das graue rieb meinen Sut mit bem Borberbuf und verrudte ibn fo febr, baß ich genothigt mar, ibn abzunehmen um ibn wieder beffer aufzusepen, worauf beide (bas andere Pferb mar taftanienbraun) febr erftaunt ichienen. Das lettere befühlte meinen Rodichoof, und als es fant, bag ber= felbe loder um mich berumbing, faben mich beibe mit neuen Beiden ber Bermunberung an. Es ffreidelte meine rechte Sand und ichien bie Bartbeit und Karbe berfelben au bewundern, brudte fie aber fo fart gwifden ben Buf und bas Feffelgelent, baß ich aufzuschreien genöthigt murbe. Gie tamen auch febr in Berlegenheit, in Betreff meiner Soube und Strumpfe, bie fie oft befühlten, worauf fie einander mit verschiedenen Bewegungen zuwieherten, welche benen eines Philosophen glichen, wenn er ein neues und fdwieriges Phanomen auflofen will.

Im Ganzen war das Benehmen dieser Thiere so orbentlich und vernünftig, so scharssinnig und klug, daß ich zulest daraus schließen mußte, es seien Zauberer, die sich zu irgend einem Zwed verwandelt und beschlossen hätten, sich an einem Fremden zu belustigen, den sie unterwegs anträsen; oder vielmehr, die über den Anblid eines Menschen wirklich erstaunten, der in Rleidung, Gesichtszügen und Farbe von den übrigen Menschen so verschieden sei, welche in einem so entfernten Rima

wohnen konnten. In Rolge biefes Schluffes bielt ich an fie folgende Anrede: Meine Berren, wenn Gie Bauberer find, wie ich ju vermuthen Urfache babe, fo muffen Sie jebe Sprache verfteben tonnen. 3ch bin barum fo frei, Guer Gnaben wiffen au laffen, bas ich ein armer unaludlider Englander bin; welcher burd Unglud an biefes Land verschlagen murbe. Deshalb bitte ich einen von Ihnen, mich auf feinem Ruden reiten gu laffen, als waren Sie wirtliche Pferbe, und mich ju einem Saufe ober ju einer Stadt ju bringen, wo ich Sulfe werbe finden tonnen. Als Belobnung für biefe Gefälligfeit werde ich Ihnen bies Deffer und biefes Armband geben. (36 batte beibe guvor aus meiner Tafche gezogen.) Die beiben Wefcopfe fdwiegen mabrend ich fprach, ichienen jedoch mir mit großer Aufmertfamteit juguboren; als ich geendet batte, wieberten Beide fich baufig gu, als waren fie in ein ernfthaftes Gefprach vertieft. 3ch bemertte beutlich, bag ibre Sprache bie Leibenschaften febr aut ausbrudte, und bag bie Borte in ein Alphabet aufgelost werben fonnten, welches bei weitem einfacher wie bas Chinefifche fein mußte.

3ch konnte häusig bas Wort Jahu unterscheiben, welches mehre Male von ihnen wiederholt wurde, und obgleich es mir unmöglich war, die Bedeutung zu errathen, so bemühte ich mich, während die beiden Pferde sich mit einander unterhielten, es meiner Junge zugäng-lich zu machen. Sobald sie schwiegen, sprach ich deshalb Jähu mit lauter Stimme aus, indem ich zugleich, so gut wie möglich, das Wiehern eines Pferdes nachahmte. Dierüber schienen Beide sehr erstaunt, und der Schecke wiederholte mir das Wort zweimal, als wolle er mir den richtigen Accent zeigen. Ich sprach es ihm nach so gut

wie möglich, und fand, daß ich mich jedesmal verbefferte, ob ich gleich von Bolltommenheit noch sehr weit entfernt war. Alsbann machte der Braune mit mir den Bersuch hinsichtlich eines zweiten Bortes, welches noch schwerer auszusprechen war; um es durch unsere Orthographie auszudrücken, werde ich es Hauphnhums schreiben müssen. Diese Aussprache gelang mir nicht so gut, wie die frühere; nach zwei oder drei Bersuchen hatte ich jedoch mehr Glück, und Beide erstaunten über meine Käbigkeit.

Nach einem weitern Gespräch, von welchem ich vermuthete, daß es sich auf mich beziebe, nahmen die beiden Freunde von einander Abschied, indem sie dasselbe Compliment, die hufe zu berühren, wiederholten. Das braune Pferd gab mir ein Zeichen, ich solle ihm vorangehen, und ich hielt es für klug, zu gehorchen, bis ich einen bessern Wegweiser würde erhalten haben. Als ich ansing etwas langsamer zu gehen, schrie es hune, hune. 3ch errieth seinen Willen und gab ihm so gut mie möglich zu verstehen, ich sei müde und könne nicht schneller gehen, worauf es still stand, um mich ausruhen zu lassen.

## 3weites Rapitel.

Der Berfaffer wird von einem hauphnhnm in beffen baus geführt. Befchreibung bes hauses. Aufnahme bes Berfaffers. Nahrung ber hauphnhnms. Ter Berfaffer tommt in Noth wegen Mangels an Speise, wird
aber zulest baraus erlost. Seine Nahrung in biesem Lande.

Als wir ungefahr anberthalb Stunden gegangen waren, tamen wir ju einer Art von Saus, welches aus eingerammten und freugweise gelegten Balten bestand. Das Dach mar niebrig und mit Strob bebedt. 3ch faßte fomit wieber einigen Duth und jog einiges Gbielgeug, welches bie Reifenden als Geschenfe für Bilbe in Amerifa und andern Belttheilen mitzubringen pflegen, aus ber Tafche, benn ich hoffte, bie Bewohner bes Saufes murben baburd bewogen werben, mich freundlich aufzunehmen. Das Pferd gab mir ein Beichen, querft bineinzugeben; es beftanb aus einem großen Raume mit Lehmboben und mit Erogen und Rrippen, welche fich an ber Wand bin ausbehnten. 3ch fab bort amei Rlepper und zwei Stuten, welche nicht agen, und wovon Ginige ju meinem Erftaunen auf ihren Goenfeln fagen; noch mehr aber wunberte ich mich, als ich fab, wie bie übrigen in ber Sausbaltung befcaftigt waren, obgleich fie nur aus gewöhnlichem Bieb beftan-Dies bestätigte meine Bermuthung, ein Bolt, welches unvernünftige Thiere fo febr ju civilifiren

verstehe, muffe nothwendig alle Nationen der Welt an Beisheit übertreffen. Der Braune kam gleich hinter mir drein, und verhinderte dadurch eine schlimme Behandlung, die ich vielleicht von den andern hätte erleiden muffen. Er wieherte mehre Male im Tone des Befehls und erbielt Antwort.

Außer biesem Raume befanden fich in bem Saufe noch brei andere, bie, ber gange bes Bebaubes nach, gegen einander über lagen, indem bie Thuren fich in gerader Linie vis à vis befanden. Bir gingen burch ben zweiten Raum zum britten. Sier trat ber Braune auerft ein, indem er mir winfte, ibm ju folgen. 3ch wartete im zweiten Raume und hielt meine Gefchente für ben Berrn und bie Berrin bes Saufes bereit. Gie beftanden aus zwei Deffern, brei Armbanbern von falichen Perlen, einem fleinen Spiegel und einem Sal8band aus glafernen Rugeln. Das Pferd wieberte zwei ober breimal und ich erwartete eine Denschenftimme als Erwiberung ju boren , vernahm jeboch feine anbere Antwort, als in bemfelben Dialette und ein paar Tone, bie ein wenig beischerer flangen; begbalb bachte ich, Dies Saus gebore einer Perfon von Anfeben unter biefem Bolte, weil fo viele Ceremonien gemacht murben, bevor ich Butritt erhielt. Der Umftand, bag ein Dann von Stande burch Pferbe bedient murbe, lag jeboch außerhalb meiner Begriffe; ich beforgte, mein Bebirn fei burd Unglud und Leiden verwirrt worben ; ich faßte Duth und fab mich in bem Raume um, wo ich allein gelaffen ward; ber Raum mar mit benfelben Dobeln wie ber erfte, jeboch bei weitem zierlicher verfeben. 3ch rieb mir bie Mugen, allein ich fab ftete nur biefelben Begenftanbe. 3ch fniff mir in bie Urme und bie Seiten,

um mich zu erweden, benn ich hoffte, Alles sei nur ein Traum. Aus Allem bem schloß ich, ber ganze Schein könne nur burch Zauberei und Magie bewirkt sein. 3ch hatte jedoch keine Zeit, in meinen Gedanken sortzusahren; ber Braune kam aus der Thüre und gab mir ein Zeichen, ihm in den dritten Raum zu solgen, wo ich eine sehr schöne Stute mit zwei Küllen sah, die mit ihren Hintersüßen auf künstlich gestochtenen und vollkommen reinen Strohmatten saßen.

Rachdem ich eingetreten mar, erbob fich bie Stute von ihrem Gig, trat nabe an mich beran, untersuchte genau mein Beficht und meine Sande und warf mir einen im bochften Grabe verachtlichen Blid ju; alebann mandte fie fich ju bem Bengfte, und ich borte, wie bas Bort Nabu amifchen Beiden baufig ausgesprochen murbe. Die Bedeutung beffelben fonnte ich aber noch nicht verfteben; obgleich es bas erfte mar, beffen Aussprache ich erlernt batte. Allein bald murbe ich zu meiner ewigen Rranfung barüber unterrichtet. Der Bengft winfte mir mit bem Rovfe und wiederholte mir bas bbuun bbuun, wie unterweges, was ich bereits verftand und womit er andeutete, ich folle ibm folgen. Alebann führte er mich in ben Sof; wo ein anderes Gebaube in einiger Ent= fernung vom Saufe ftand. Wir traten ein und ich fab, brei biefer icheuklichen Rreaturen, welche ich bei meiner Landung querft angetroffen batte; fie nabrten fich von Burgeln und vom Fleische einiger Thiere, wie ich nachber erfuhr von Sunden und Efeln und bisweilen auch von frepirten Ruben. Mit bem Salfe maren fie burch ftarte Beibenruthen an einen Balten festgebunden. bielten ibre Rabrung mit ben Borberpfoten und gerriffen biefelbe mit ihren gabnen. Will bellie bie bei bei biefelbe mit ihren gabnen.

Das herr-Pferd befahl einem sucherothen Klepper, welcher sein Diener war, bas größte dieser Thiere toszubinden und in den hof zu bringen. Die Bestie und
ich wurden nabe aneinander gestellt und unsere Gesichtszüge sowohl vom herrn wie vom Diener ausmerksam
verglichen, worauf sie Beide das Bort Jähu mehre
Male wiederholten.

Dier tann ich meinen Abideu und mein Erftaunen nicht befdreiben, als ich in biefem verabicheuungewür= bigen Thier eine volltommene Menfchenfigur erblidte. Das Geficht mar gwar flach und breit, bie Rafe eingebrudt, bie Lippen gefchwollen und ber Dund febr weit. Diefe Bericbiebenbeiten von unferer Befichtebilbung find aber allen witben Rationen gemein, welche ihre Rinder auf bem Boben berumtriechen laffen, ober fie auf bem Ruden tragen, fo baß bie Rinber mit bem Beficht über ben Schultern ihrer Mutter gefäugt merben. Die Borberpfoten bes Mabu maren von meinen Sanden nur burch gange ber Ragel, burch bie Raubbeit und Braune ber Sanbflachen und burch bie baarige Rüdfeite verschieden. Dieselbe Mehnlichfeit fand amifchen unfern Sugen ftatt, wie ich febr mobl mußte; Die Dferbe jeboch abneten biefes nicht, weil ich Schube und Strumpfe trug. Daffelbe mar an jedem Theile unfere Rorvers ber Kall, mit Ausnahme ber Saare und ber Karbe, wie ich icon beschrieben babe.

Die größte Schwierigkeit, welche fich ben beiben Pferden zu bieten schien, bestand barin, daß sie meinen Rörper von dem bes Jähu so sehr verschieden saben. Dies verdankte ich meinen Rleidern, wovon sie keinen Begriff hatten. Der suchsrothe Rlepper bot mir eine Burzel, die er nach Art der Sauphnhnms, welche ich am passenden

Drie befdreiben werbe, amifden feinem buf und bem Rufaelent bielt; ich nahm biefelbe in meine Sand, roch barauf und gab fie fo boflich, wie es mir moglich mar. wieder jurud. Alebann brachte er aus bem Stall ber Dabus ein Stud Efeleffeifch; es fant aber fo furchtbar. baß ich es mit Efel gurudwies. Dierauf marf er es bem Mabu ju, ber es mit Gier verfclang. Alebann geigte er mir ein Bundel Beu und einen Rubel voll Safer, allein ich fcuttelte ben Ropf, um angubeuten, beibes fei fein Rutter für mich. Much fürchtete ich icon wirflich ben Sungertod, wenn ich fein Individuum meiner Gattung antrafe; benn mas die ichmutigen Nabus betraf, fo muß ich gefteben, baß ich nie fo verabichenungewürdige Beicopfe in jeder Sinficht gefeben babe, obgleich es bamals nur wenige gab, welche in bemfelben Grabe wie ich, bie Menschbeit liebten. Be naber ich ihnen tam, befto verhaßter find fie mir geworben, fo lange ich im Lande blieb. Dies bemertte bas herrpferd aus meinem Benehmen und ichidte begbalb ben Mabu in feinen Stall gurud. bann legte es feinen Borberbuf an ben Mund, worüber ich erftaunte, obgleich er biefe Bewegung ungezwungen und gang natürlich ausführte; jugleich gab es mir auch burch andere Beichen ju verfteben, ich moge andeuten, was ich ju effen muniche. 3ch fonnte ibm aber feine Antwort geben, bie es ju begreifen vermochte, und mare bies auch felbft ber Fall gemefen, fo fab ich teine Doglichkeit, mir irgend eine Nahrung zu verschaffen. Babrend wir fo une gegenseitig verftanblich ju machen fuchten, bemertte ich, bag eine Rub vorbeiging; ich zeigte auf biefelbe und brudte meinen Bunich aus, fie melten gu burfen. Dies batte Birlung. Das Pferd führte mich ine Saus gurud und befatt einer Stute-Magt, mir ein Immer zu öffnen, wo ein ziemlicher Borrath von Mich in irbenen und bolgernen Gefäßen, reinlich und in Ordnung, verwahrt war. Die Magd gab mir hierauf eine große Schale voll Milch, die ich mit großem Appetit trant, und wodurch ich sehr erfrischt wurde.

Begen Mittag fab ich eine Art Rubrwert, einem Schlitten abnlich, welches von vier Habus gezogen murbe, por bem Saufe anlangen; barin befand fich ein altes Pferd, welches eine Verion von Stande zu fein fchien. Es flieg mit ben Sinterfüßen berunter, ba es ungludlicher Beife am linten Borberfuße verlett morten mar. Es wollte mit unferem Pferbe ju Mittag fpeifen, und murbe von bemfelben mit großer Soflichfeit empfangen. Dan fpeiste im beften Bimmer, und erhielt Safer in Dild getocht ale zweiten Bang ber Tafel. Pferd af biefe Speife marm, Die fibrigen aber falt. Die Eroge wurden in Cirtelform aufgeftellt und in mehre Abtheilungen gefdieben. Die Pferte fagen babei mit ibren Sinterfdenfeln auf Strobbunbeln. In ber Mitte befand fio eine große Rrippe mit Binteln, welche jeber Abtheilung ber Troge entfprach, fo bag jebes Pferd fein ibm bestimmtes beu nebit bem Gemifd von Mild und Safer febr anflandig und regelmäßig ag. Das Benehmen ber mannlichen und weiblichen Rullen mar febr befcheiben, und bas bes herrn und feiner Gemablin außer orbentlich beiter und gefällig gegen ben Gaft. Der Braune befahl mir, mich an feine Geite ju ftellen ; er und fein Freund hielten über mich eine lange Unterredung, wie ich aus ben Bliden bes Fremten und aus ber baufigen Bieberholung bes Bortes Jahn bemerten fonnte.

Braune, bas herr-Pferd, bemerfte, fcbien er febr erflaunt

und gab mir durch Zeichen seine Berwunderung zu verfteben, was ich mit meinen Händen angesangen habe;
er legte seinen Suf drei oder vier Mal auf dieselben,
als wolle er mir andeuten, ich solle ihnen die frühere
Form wiedergeben. Dies ihat ich auch; denn ich zog
sogleich meine Pandschuhe aus und stedte sie in die Tasche.
Dies veranlaßte ein ferneres Gespräch, und ich sah, die
Gesellschaft sei mit meinem Betragen zufrieden. Auch
bemerkte ich bald die guten Folgen. Mir wurde besohlen,
die wenige Borte, die ich verstand, auszusprechen. Bährend die Gesellschaft dei Tische saß, lehrte mich der Perr
die Namen sur Daser, Milch, Feuer, Basser und einige
andere Gegenstände, diese konnte ich sehr bald ihm nachsprechen, da ich von früher Jugend an viele Gewandtheit im Erlernen fremder Sprachen besessen

Als bas Mittageffen vorbei mar, nahm bas herr-Pferb mich bei Geite und gab mir burch Beichen und Borte gu berfteben, es thue ibm febr leib, bag ich nichts gu effen hafer wird in ber Sprache ber Sauphnhnms babe. Slunnh genannt. Db ich gleich biefe Speife zuerft gurudgewiesen batte, fo fiel mir boch gleich barauf ein, ich fonne baraus eine Art Brod machen, welches nebft ber Mild genügen wurde, mich am Leben zu erhalten, bis ich in ein anderes Land und ju Gefcopfen meines eigenen Gefdlechtes flieben fonnte. Das Pferd befahl fogleich einer weißen Magb-Stute aus feiner Familie mir eine Maffe Safer in einer Art bolgernen Mulbe gu bringen. Diefes Getreibe erhitte ich fo gut wie möglich am Reuer, bis bie Sulfen absprangen, worauf ich biefe vom Rorne gu fichten fucte; letteres mablte und zerqueticte ich zwifden zwei Steinen, vermifchte es mit Baffer und machte baraus einen Teig ober Ruchen, ben ich am Reuer

21

- roffete und warm mit Dild af. Anfanglich ichien mir bies eine febr unschmadbafte Speife, ob fie gleich in vielen Theilen Europa's gewöhnlich ift; fie murbe mir aber mit ber Beit erträglich, und ba ich icon oft in meinem fruberen Leben zu magerer Roft genothigt mar, fo bemertte ich bier nicht gum erften Dal, wie leicht man bie Ratur befriedigen fann. Much muß ich erwähnen, bag ich mich nie auch nur eine Stunde lang übel befunden babe, fo lange ich auf ber Infel blieb. Allerdings bemübete ich mich, Raninden ober Bogel mit Schlingen aus Nabu-Saar ju fangen; oft auch fammelte ich gefunde Rrauter, bie ich tochte und als Salat beim Brobe ag. Bisweilen machte ich mir ein wenig Butter und trant bie Molfen : auch war mir ber Mangel an Galg febr empfindlich. allein bie Gewohnbeit fobnte mich balb mit biefer Entbebrung aus. 3ch bege fest bie leberzeugung, ber baufige Bebrauch bes Salzes fei bei uns eine Folge bes Lurus, und fei zuerft als ein Reigmittel gum Erinten eingeführt worben, mit Ausnahme bes Kalles, mo es bagu bient, bas Fleisch auf Langen Reifen ober in ben Orten, die von großen Märtten entfernt liegen, vor Faulniß ju bemabren. Bir bemerten ja, bag tein Thier, als ber Menich bas Gala liebt, und mas mich betrifft, fo bat es mich viele Dube gefoftet, ben Befcmad bef-Telben in irgend einer Speife ju ertragen, nachbem ich bas ganb ber Saupbnbnme verlaffen batte.

Dies genilge, um meine Lebensart in hinsicht ber Speisen darzustellen, womit andere Reisenbe ihre Bücher füllen, als sei ben Lesern baran gelegen, ob wir gut ober schlicht effen. Es war jedoch nothwendig, ben Gegenstand zu erwähnen, sonst würde die Welt es für unmöglich halten, daß ich drei Jahre lang in solch

einem Lande und unter folden Ginwohnern meine Rahrung fand.

Gegen Abend befahl bas herr-Pferd, mir einen Ort zur Wohnung zu bereiten. Dieser war nur seche Ellen vom hause entsernt und von bem Stall ber Jähus getrennt. hier bekam ich ciniges Strop; ich bedeckte mich mit meinen Rleibern, und hatte einen gesunden Schlaf. In kurzer Zeit hatte ich mich auch besser in meine Lage gewöhnt, wie der Leser später erfahren wird, wenn ich über meine Lebensart genauer sprechen werde.

## Drittes Rapitel.

Der Rerfasser sucht bie Sprache ber hauphnhnms zu erlernen; sein herr ift ihm babei behülflich. Beschreibung ber Sprache. Mehre hauphnhnms von Stande tommen aus Neugier ben Berfasser zu sehen. Er gibt seinem herrn einen turzen Bericht von seiner Reise.

Meine hauptsächlichste Bemühung war die Erlernung der Sprache, worin mich mein herr (von nun an werde ich ihn so nennen), dessen Kinder und das Gesinde des Dauses unterrichteten. Sie betrachteten es nämlich als ein Bunder, daß ein unvernünstiges Thier so viel Spuren eines vernünstigen Geschöpfes offenbare. Ich zeigte auf jedes Ding, fragte nach dem Namen, zeichnete denselben in meinem Tagebuche auf, wenn ich allein war, und verbesserte dadurch den Accent, daß ich die Mitglieder der Familie ersuchte, die Borte mir öfter vorzusprechen. Bei dieser Beschäftigung war mir der suchsrothe Klepper, einer der unteren Bedienten, im höchsten Grade nüglich.

Die Sauphnhnms sprechen hauptsächlich durch die Rase und Rehle aus. Ihre Sprache kommt von allen europäischen, die ich kenne, dem Hochdeutschen am nächken, sie ist aber bei weitem zierlicher und ausdrucksvoller. Kaiser Carl V. machte dieselbe Bemerkung, indem er sagte, spreche er je zu seinem Pferde, so werde dies im Hochdeutschen geschehen.

Die Reugier und Ungebuld meines herrn war fo groß, daß er seine Mußeftunden oft damit zubrachte, mich

au unterrichten. Er war überzeugt (wie er mir nachber fagte) ich fet ein Mabu; inbeg meine Gelehrigfeit, Boflichteit und Reinlichfeit festen ibn in Erftaunen; jene Gigenschaften waren nämlich benen ber Nabus burchaus entgegengefest. Er war febr in Berlegenbeit binfictlich meiner Rleiber, und bachte ofter bei fich, fie mußten ein Theil meines Leibes fein; ich legte fie namlich nie ab, als bis bie Ramilie eingeschlafen war, und jog fie wieber an, bevor fie bes Morgens eintrat. Dein Berr mar begierig ju erfahren, mober ich tame, wie ich mir biefen Anschein ber Bernunft erworben babe, bie ich in allen meinen Sandlungen zeige; ferner wunfchte er auch meine Gefdicte aus meinem eigenen Munbe ju boren ; er boffte, ich wurde bei ben großen Fortidritten, bie ich in Erlernung ber Borte und Gate mache, balb im Stanbe fein, ibm biefelbe ju ergablen. Um mein Gedachtniß ju unterflügen, fdrieb ich Alles, was ich erlernt batte, im englischen Alphabete nieber, und fügte bei ben Borten bie Ueberfetung bingu. Es toftete viel Dube, ibm auseinanderzusegen, mas ich vorhabe, benn bie Ginwohner baben nicht ben geringften Begriff von Buchern unb Literatur.

Rach ungefahr zehn Bochen war ich im Stande bie meiften seiner Fragen zu versiehen; nach bret Monaten konnte ich ihm erträgliche Antworten geben. Er war außerordentlich neugierig zu erfahren, aus welchem Theile bes Landes ich gekommen sei, und wie ich gelernt habe, vernünstige Geschöpfe nachzuahmen, weil die Jähus (benen ich in Gesicht, Ropf und Sanden gleiche, den allein sichtbaren Theilen) die ungelehrigsten aller Thiere seien, obgleich sie einen größeren Anschein von Lift, und die ftärkste Reigung zum Unbeil zeigten. 3ch erwiderte, ich

fei über bie Gee von einem febr, entfernten Dlate mit vielen anbern meines Gefdlechtes in einem großen boblen Gefaße, aus bem Solze ber Baume verfertigt, bergetommen. Deine Gefährten batten mich gezwungen auf biefer Rufte au landen, und mich alebann verlaffen, bamit ich für mich felbft forgen moge. Rur mit Schwierigfeit und burch viele Beiden brachte ich ibn babin, baß er mich verftanb. Er antwortete: 3ch muffe mich nothwendig irren, ober babe Dinge gefagt, welche nicht erifirten. (Die Sauphnbnme baben in ihrer Sprache fein Bort, welches Luge ober Kalfcheit ausbrudt). Er miffe, es fei unmöglich, baß fich noch ein Land jenfeits bes Meeres befinde, und bag ein Saufen Thiere auf bem Baffer ein bolgernes Gefaß nach Belieben leiten tonnte. Er wiffe ferner, fein Sauphnhum tonne fold ein Gefaß verfertigen, und murbe beffen Leitung ben Mabus auch nimmer anbertrauen.

Das Wort Hauphnhum bezeichnet in ber Landessprache ein Pferd und in seiner Etymologie bie Bollkommenheit der Ratur. Ich sagte meinem Herrn:
Zeht sei ich noch in Berlegenheit hinsichtlich der Ausdrücke; ich würde diesem Mangel jedoch so schnell wie
möglich abhelsen, und hoffe in kurzer Zeit im Stande
zu sein, ihm wunderbare Dinge zu sagen. Er hatte die
Güte, seiner eigenen Stute, seinen beiden Füllen und
den Bedienten der Familie Besehl zu ertheilen, seden
Eag gab er sich zwei oder drei Stunden lang felbst die
Rübe. Mehre hengste und Stuten von Stande aus der
Rachdarschaft kamen oft in unser Haus, nachdem das
Gerücht von einem wunderbaren Jähu verbreitet war,
der wie ein Hauphnhum sprechen könne, und in allen

Sandlungen einige Funken von Bernunft offenbare. Diese fanden Bergnügen daran, sich mit mir zu unterhalten; sie legten mir mehre Fragen vor und erhielten solche Antworten, wie ich sie geben konnte. Durch alle diese Borthelle machte ich so bedeutende Fortschritte, daß ich in fünf Monaten nach meiner Ankunst alles verstand, was mir gesagt wurde, und daß ich mich ziemlich deutlich ausdrücken konnte.

Die Sauphnhums, welche meinen herrn besuchten, um mich zu sehen und um mit mir zu sprechen, konnten kaum glauben, ich sei ein wirklicher Jähu, weil mein Körper eine andere Bededung habe, wie die Uebrigen meines Geschlechts. Sie erstaunten, mich ohne Haar und Haut, mit Ausnahme meines Kopfes und meiner Hände zu sehen, allein ich hatte dies Geheimniß meinem Herrn nach einem Ereigniß entdeckt, welches ungefähr vierzehn Tage vorher vorgefallen war.

Ich habe bem Leser schon gesagt, baß es jede Nacht, meine Gewohnheit war, mich auszuziehen und mit meisnen Kleidern zu bedecken, sobald die Familie zu Bett gegangen war.

Einst geschah es, daß mein herr mich eines Morgens früh durch den sucherothen Rlepper holen ließ, welcher sein Bedienter war. Als er kam, war ich noch sest eingeschlasen, meine Rleider waren an einer Seite heruntergesallen und mein hemd über den Leib abgestreist. Ich erwachte bei dem Geräusch das er machte, und bemerkte, daß er seiner Botschaft sich mit einiger Berlegenheit entledigte; hierauf ging er zu meinem herrn und gab demselben mit einigem Schrecken einen verwirrten Bericht von dem, was er gesehen hatte. Dies bemerkte ich sogleich; als ich nämlich angekleidet war

und meine Aufwartung Seiner Gnaben gemacht hatte, fragte mein herr mich nach ber Bedeutung des Berichtes, ben ihm der Diener gegeben habe; ich sei nämlich nicht dasselbe Geschöpf im Schlase; welches ich in anderen Zeiten zu sein scheine; sein Diener habe ihm die Bersicherung gegeben, ein Theil von mir sei weiß, ein anderer gelb oder wenigstens nicht so weiß, und einige andere Theile sogar von brauner Farbe.

Bis babin hatte ich bas Gebeimniß meiner Rleibung verbeblt, um mich fo viel wie möglich von jenem verfluchten Befdlecht ber Nabus ju unterscheiben; jest aber fant ich, bies fei mir nicht langer moglich. Außerbem überlegte ich, meine Rleiber und Schube murben balb abgenütt fein, benn fie maren icon in abnehmenbem Buftanbe, und ich mußte fie burch irgend ein Mittel aus ben Fellen ber Nabus ober anderer Thiere wieber erfegen. Daburch batte bas Gebeimniß ohnebem verrathen . werden muffen. Somit fagte ich meinem herrn: In bem Lanbe, mober ich tomme, bebede fich bas gange Gefolecht, wozu ich gebore, ben Leib mit Saaren verfchiebener Thiere, welche man funftlich zubereite. Dies gefchebe fowohl bes Anftandes wegen, als auch um bie unangenehmen Ginfluffe ber Luft, fowohl bei Site wie bei Ralte, ju vermeiben. Bas mich felbft betreffe, fo wolle ich ibn fogleich bievon überzeugen, wenn er bie. Gute babe, mir ben Befehl ju ertheilen. 3ch bitte allein um Bergeibung, wenn ich biejenigen Theile nicht blogftelle, beren Berbeimlichung und bie Ratur gebiete. Er antwortete: Deine Rebe fei fonberbar, befonbers aber ber lettere Theil; er tonne nicht begreifen, weshalb bie Ratur uns ju verheimlichen lebre, mas fie uns gegeben habe. Beber er noch feine Angehörigen icamten fic

irgend eines Theiles an ihrem Leibe. Ich möge feboch thun, was mir beliebe. hierauf knöpfte ich meinen Rock auf und zog ihn aus, ebenso auch meine Weste. Als-bann legte ich Schube, Strümpse und Beinkleiber ab. Ich ließ mein hemd bis an den Bauch herabfallen, zog ben untern Theil berauf und befestigte es, wie einen Gürtel, um die Mitte meines Leibes, meine Nachtheit zu verbergen.

Dein herr beobachtete mein ganzes Berfahren mit ben Zeichen großer Reugier und Berwunderung. Er nahm alle meine Rleider mit dem Fußgelenke auf und untersuchte eines nach dem andern mit vieler Genauigsteit, alsdann fireichelte er sanft meinen Leib und besah mich von allen Seiten. Hierauf sagte er: Ich sei ein vollkommener Jähu, sei sedoch von den Uedrigen meines Geschlechts in der Weiße und Sanstheit meiner Haut sehr verschieden; ferner auch durch den Mangel an Haar an mehren Theilen meines Körpers; durch die Form und die Größe meiner Border- und hinterklauen; endlich auch durch mein Bestreben, fortwährend auf meinen Hinterpfoten zu gehen. Er wünschte nichts weiter zu sehen, und ertheilte mir Erlaubniß, meine Rleider wieder anzulegen, denn ich schauderte vor Kälte.

3ch fagte ihm, wie unangenehm es mir sei, daß die Benennung Jähu, dieses verhaßten Thieres, gegen welches ich den äußersten Haß und Berachtung bege, mir so häusig beigelegt werde, und bat ihn deßhalb, er möge das Wort nicht ferner auf mich anwenden und dasselbe seiner Familie und seinen Freunden sagen, denen er erlande, mich zu besuchen. Ich bat ihn ferner, das Geheimniß meiner falschen Körperbedeckung zu bewahren, so lange meine gegenwärtige Kleidung aushalten würde,

benn wie fein Diener, ber fucherothe Rlepper, bemerkt habe, werde es im Interesse feiner Ehre fein, nicht bavon zu reben.

Bu Allem dem gab mein herr sehr gnädig seine Einwilligung, und so wurde das Geheimnis bewahrt, bis meine Rleider abgenust waren, so daß ich genöthigt wurde, dieselben auf verschiedene Beise zu ersehen, wie ich nacher beschreiben werde. Alsdann sprach er seinen Bunsch aus, ich möge unterdessen die Landessprache erlernen. Er sei nämlich über meine Fähigkeit der Rede und Bernunst noch mehr erstaunt als über die Gestalt meines Körpers, ich möge mich bedecken oder nicht. Auch warte er voll Ungeduld auf die wunderbaren Dinge, die ich ihm erzählen wolle.

Bon da an verdoppelte er seine Mühe mich zu unterrichten; er brachte mich in alle Gesellschaften und trug Gorge, daß ich höslich behandelt wurde; er sagte nämlich seinen Freunden insgeheim, dies werde mich in guter Laune erhalten und mich für sie unterhaltender machen.

An jedem Tage legte er mir mehre Fragen, in Betreff meiner, vor, die ich so gut wie möglich beantwortete; hiedurch hatte er bereits einige allgemeine Ideen erlangt, ob diese gleich noch sehr unvollsommen waren. Es würde langweilig sein, das ganze Versahren darzustellen, wodurch ich zu einer regelmäßigen Unterhaltung gelangte. Der erste Bericht, den ich jedoch in einiger Ordnung und Länge von mir gab, war folgender Art:

3ch fei aus einem fehr entfernten Lande gekommen, nebft fünfzig andern meines Geschlechtes; wir feien in einem großen hölzernen Gefaße, welches bei weitem größer fei als bas Saus ihrer Gnaben, über bas Deer gereist. 3ch beschrieb ibm bas Schiff fo gut wie moglich, und erflarte ibm burch mein Schnupftuch, wie ber Bind es vorwarts treibe. Rach einem Zwifte unter uns, fei ich bier an ber Rufte ausgesett worben und weiter gegangen, ohne zu wiffen wohin, bis er mich von ber Berfolgung ber verabicheuungewürdigen Nabus befreit babe. Mein Berr fragte mich bierauf, wie bas Schiff gebaut fei, und wie bie Sauphnhnms bes Lanbes baffelbe ber Rührung von Thieren überlaffen tonnten. Meine Antwort war: 3ch wurde in meinem Berichte nicht fortzufahren magen, wenn er mir nicht fein Bort gebe, baß er fich nicht argern wolle, und alebann wurde ich ibm bie Bunter ergablen, bie ich fo oft verfprocen. Er bewilligte meine Bitte, und ich gab ibm bann bie Berficherung, bas Schiff fei von Befcopfen, bie mir glichen, verfertigt. In meinem Baterlanbe, fo wie in allen gandern, bie ich burchreiste, feien bie Mabus allein die vernünftigen und regierenden Thiere; bei meiner Unfunft fei ich fo erstaunt gewesen, als ich ibn erblidte, bag bie Sauphnhnme ale vernünftige Befcopfe banbelten, wie er und feine Freunde fich vermunderten, einige Spuren von Bernunft bei einem Beicopfe ju finden, bas er Mabu ju nennen bie Gute babe. 3ch geftand ein, bag ich ben Mabus in jebem Theile meines Rorvers gleiche, bag ich mir jeboch ibre ausgeartete und viebifche Ratur nicht erflaren tonne. 3ch fagte ferner: Benn bas Glud mich jemals in mein Baterland gurudführe, und wenn ich alebann meine Reife bieber, wie ich beschloffen babe, ergable, fo murbe mir Jeber glauben, ich habe etwas berichtet, mas nirgends exiftire, und habe eine Geschichte ins Blaue erfunden; ich muffe

bei aller Achtung, die ich gegen ihn, seine Familie und Freunde bege, und unter der Bedingung, daß er sich nicht beleidigt fühle, offen eingestehen, daß meine Lands-Ieute mir schwerlich glauben würden, ein Hauphnhnm sei das herrschende Geschöpf einer Nation und der Jähn das Bieh.

## Biertes Rapitel.

Begriff ber haubhnhnms von Mahrheit und Falfcheit. Des Berfaffers Bericht wird von feinem herrn nicht gebilligt. Der Berfaffer gibt einen genaueren Bericht über fich felbft und bie Ereigniffe feiner Reife.

Mein herr borte mich mit Beichen bes Mergers in feinen Bugen an, benn Bezweifeln ober Richtglauben ift in biefem ganbe fo wenig befannt, bag bie Ginwohner nicht fagen tonnen, wie fie fich unter folden Umftanben au benehmen baben. Much erinnere ich mich mehrer Unterredungen mit meinem Berrn, wo ich gelegentlich bon Lugen und falfder Darftellung fprach, ba wir uns gerade über bie Ratur ber Menschheit in anbern Lanbern unterhielten, fo bag er nur mit Schwierigfeit ben Sinn meiner Borte verftand, ob er gleich fonft eine fcarffinnige Urtheilegabe befag. Seine Schluffolge war namlich biefe: ber Gebrauch ber Rebe ift uns jum gegenfeitigen Berftanbnig und jur Renntnig ber Thatfachen gegeben. Sagt nun Jemand irgend etwas, welches nicht existirt, so wird ber 3wed verfehlt, weil man ja von mir nicht fagen fann, baß ich ben Ginn feiner Rebe begreife, auch bin ich fo weit bavon entfernt, etwas mir Reues ju erfahren, bag ich fclimmer baran bin, als wußte ich gar nichts; ich glaube julest, etwas Beißes fei fcmarg, und eimas Rurges lang. Diefes maren alle Begriffe, bie er über bas Bermogen bes Lugens befaß, welches von allen Menschengeschöpfen so volltommen verftanden und so allgemein ausgeübt wird.

3d febre von biefer Abichweifung gurud. 216 ich bebauptete, bie Mabus feien ausschließlich in meinem Baterlande die herrichenden Thiere, fagte mein Berr, bies überfteige feine Begriffe. Aletann munichte er zu miffen, ob wir auch Banphihnms batten und wie biefelben beschäftigt waren. 3ch erwiderte ibm, wir befagen eine große Angabl Sauphnhnms; fie gradten im Commer auf ben Biefen und wurden bes Bintere in Saufern mit Beu und Bafer ernabrt ; Jahu = Bebienten maren bet ibnen angeftellt, um ihre Saut rein ju ftriegeln, ibre Mabnen ju fammen, ihre Sufe ju untersuchen, ihnen Rutter ju reichen und ihr Bett ju machen. 3d verftebe Dich wohl, fagte mein Berr, wie febr bie Habus auch auf die Bernunft Anfpruch machen, find bie Saubhnbnms bennoch bie Berren. 3ch wunfche nur, bag man mit Euren Nabus eben fo gut umgeben fann. 3ch bat ibn: Seine Gnaben moge mich entschuldigen, bag ich nicht weiter fortfabre. 3ch fei überzeugt, ber Bericht, ben ich Ibr geben werbe, muffe 3br im bochften Grabe migfallen. Dein Berr beftand jeboch auf feinem Befehle, ibm Gutes und Schlimmes ju fagen. Alebann berichtete ich, um ihm ju geborchen: Die Sauphnbnms, bie wir bei und Pferbe nennen, feien bie großmuthigften und gierlichften Thiere, bie wir befagen; fie batten ausgezeichnete Borguge burch Rorperfraft und Schnelligfeit; wenn fie Verfonen von Stande geborten, wurben fie ju Reifen, Bettrennen und Bagengieben gebraucht. Sie wurden febr forgfaltig und gutig bebandelt , bis fie frant ober an ben Sugen labm maren. Aletann aber verfaufe man fie und plade fie auf jebe nur mogliche

1

Art, bis fie tobt feten; hierauf ziehe man ihnen bie Daut ab und vertause bieselbe nach bem Werthe; ben Leichnam aber lasse man von hunden und Raubvögeln verschlingen. Die gewöhnliche Pferderace sei jedoch nicht so glüdlich; sie werde von Pachtern, Fuhrleuten und anderem gemeinen Bolte gehalten, welche eine größere Arbeit verlangten und schlechteres Futter gaben.

3ch beschrieb so gut wie möglich unsere Art zu reiten, die Form und ben Gebrauch bes Zaums, bes Sattels, bes Sporns, ber Peitsche, des Geschirrs und ber Raber. 3ch fügte hinzu: Wir befestigten Platten von einer gewissen harten Subfanz, welche wir Eisen nennen, unten an die Füße, um zu verhindern, daß die Juse nicht auf steinigen Wegen zerbrechen, auf denen wir gewöhn-lich reiten.

Nachdem mein Berr feinen Unwillen ausgebrückt batte, fprach er fein Erstaunen aus, wie wir uns auf ben Ruden eines Sauphnbnme magen tonnten; er fei überzeugt, ber ichwächfte Diener feines Saufes fei im Stanbe, ben flartften gabu abzuwerfen, ober wenn er fich nieberwerfe und auf bem Ruden rolle, jenes Thier ju Tobe au bruden. 3ch erwiderte, unfere Pferbe wurden vom britten und vierten Jahre an fur ben 3med, ben wir beabfichtigen, jugeritten; murben einige von ihnen als folecht erfannt, fo gebrauche man fie jum' Bagengieben; für jebe bosbafte Laune murben fie in ihrer Jugend geborig gepeitscht; bie Bengfte, bie man jum gewohnlichen Reiten ober Bieben bestimme, wurden gewöhnlich im zweiten Jahre nach ihrer Geburt verschnitten, um thren Duth ju verminbern, und um fie gabmer und fanfter ju machen ; fie feien allerbings für Belohnungen und Strafen empfänglich, allein Seine Gnaben moge

bebenten, bag fie nicht bie geringfte Spur bon Bernunft befäßen, eben fo wenig, wie die Jahus in biefem Canbe.

36 benutte viele Umidreibungen, um meinem Berrn eine richtige 3dee von Allem, was ich gefagt batte, beiaubringen; bie Sprache ber Sauphnhnme ift namlich nicht febr reich an Worten, weil ihre Bedurfniffe und Leibenschaften bei weitem geringer find wie bei und. Es ift mir jedoch unmöglich, feinen edlen Unwillen über bie barte Beife, womit wir bie Dauphnhnms behandeln, gu beschreiben; besonders nachdem ich ibm die Art und Beife erflarte, wie wir die Pferde bei une verschneiben, um zu verhindern, daß fie ihr Gefchlecht fortpflangen, und um ihren Ginn gur Stlaverei berabzuftimmen. Mein Berr fagte: Benn es möglicherweise ein Land geben fonne, wo nur die Jabus Bernunft befagen, fo mußten fie nothwendig die berrichende Thierrace bilben. Bernunft werde mit ber Beit ftete bie brutale Bewalt befiegen. Wenn er jeboch bie Form unserer Rorper, und vorzüglich bie bes meinigen, betrachte, fo muffe er auf bie Bermuthung gerathen, fein Befcopf von meinem Bau muffe fur bie Unwendung ber Bernunft in ben gewöhnlichen Beschäften bes Lebens fo folecht geeignet fein. Er wünsche beghalb ju wiffen, ob meine Landsleute mir ober ben Nabus feines Baterlandes glichen. 3ch gab ibm bie Berficherung, ich fei fo gebaut, wie bie meiften meines Alters; bie Jungeren und bie Frauen feien ieboch bei weitem garter und fanfter, und bie Saut ber letteren gewöhnlich fo weiß wie Dild. Er erwiderte: 3ch fei wirklich von anderen Nabus febr verschieben, reinlicher und nicht fo baglich ; binfictlich bes wirklichen Rugens fei ich jedoch, wie er glaube, im Rachtheil; meine Ragel tonne ich weber an ben Borber = noch

Binterfußen gebrauchen; meine Borberfuße tonne er nicht mit biefem Ramen bezeichnen , benn er babe nie bemertt, baß ich auf benfelben einbergebe; fie feien gu fanft, um bie Barte bes Bobens ju ertragen; ich balte fie gewöhnlich nicht bebedt; bie Bebedung jeboch, bie ich babei anwende, fei nicht von berfelben Form und auch nicht fo ftart, wie bei ben Sinterfüßen; ich tonne mit feiner Sicherheit geben, benn fobalb einer meiner hinterfuße ausgleite, fo muffe ich unfehlbar ju Boben fallen. 218= bann fant er auch an andern Theilen meines Rorpers Mandes auszusegen : bie Rlachheit meines Gefichts, bie Bervorragung meiner Rafe, bie Stellung meiner Augen por ber Stirne, fo bag ich nicht nach beiben Geiten bin feben konnte, ohne ben Ropf umzuwenden; ich fei nicht im Stande, mich zu ernabren, ohne meinen Borberfuß jum Munde ju erheben, weghalb auch die Ratur jene Gelente fo geftellt babe, bag fie bem Beburfnig entfprachen. Er tonne nicht begreifen, wozu bie vielen Gelente und Abtheilungen an meinen Sinterfitgen bienten; fie feien gu weich, um bie Barte und Scharfe ber Steine ju ertragen, wenn ich nicht bie Saut von anbern Thieren ju Gulfe nehme; mein ganger Leib bedurfe bes Soutes gegen Site und Ralte, ben ich taglich mit einem läftigen Berfahren angieben und ablegen muffe; gulett auch bemertte er, jebes Thier in biefem Canbe weiche ben Nabus aus, welche von Schwacheren vermieben, von ben Starferen gurudgetrieben murben. Benn er nun auch jugabe, bag wir Bernunft befagen, fo tonne er begbalb bennoch nicht begreifen, wie wir jene natürliche Abneigung übermanben, wie wir überhaupt jene andern Thiere gabmten und uns bienfibar machten. Er wolle jeboch mit mir über biefe Angelegenheit

nicht fireiten, sonbern wünsche meine eigene Geschichte, bas Land, wo ich geboren fei, und bie verschiedenen Sandlungen und Ereignisse meines Lebens, bevor ich hieher gekommen, zu erfahren.

Ich gab ihm bie Bersicherung, baß ich ihn in jedem Puntte zufrieden zu stellen wünsche. Ich bezweisle jedoch, daß es mir möglich sein werde, in vielen Puntten mich deutlich auszudrücken, wovon Seine Gnaden keinen Begriff haben könne, weil ich Nichts in diesem Lande sehe, womit ich dieselben zu vergleichen vermöge. Ich würde jedoch mein Möglichstes thun und mich durch Gleichnusse verständlich zu machen suchen, und bitte demüthig Seine Gnaden, Sie möge mir bebülflich sein, wenn ich der passenden Worte bedürsen sollte. Mein herr auch hatte die Güte, mir dies zu versprechen.

3d fagte, wie ich von ehrlichen Eltern, auf einer Infel, mit Namen England, geboren fei; biefelbe liege von biefem gande fo viele Tagreifen entfernt, wie ber ftartfte Diener Seiner Gnaben in bem jabrlichen Laufe ber Sonne jurudlegen tonne. 3ch fei als Bunbargt erzogen worben, zu einem Stanbe, welcher Bunben und Berletungen am Rorper, bie man burch Bewalttbatigfeis ober Infall erlange, wieder beile. Mein Baterland werbe von einem weiblichen Menfchen, welcher Ronigin beiße, beberricht; auf meiner letten Reife fei ich ber Befehlshaber eines Schiffes gewesen und babe fünfzig Mabus unter mir gehabt. Bon biefen feien viele gur See geftorben, fo bag ich biefelben burch Andere aus verschiedenen Rationen batte erfeten muffen. Unfer Schiff fei zweimal in Wefahr gemefen, zu finten, bas erfte Dal burch einen heftigen Sturm, und bas zweite Dal burch einen Stoß gegen gelfen. Sier unterbrach mich mein Berr mit ber Frage, wie ich Frembe von verschiebenen Landern nach fo vielen Berluften und Bagniffen batte überreben tonnen, fich mit mir auf bas Deer ju magen. 36 fagte, es maren Leute in verzweifelten Umftanben, welche gezwungen worden feien, megen Berbrechen ober Armuth aus ihrem Baterlande ju flieben. Ginige feien burch Prozeffe zu Grunde gerichtet worden, Andere batten all ihr Bermogen im Trinfen, Spielen und anderen Ausschweifungen verschwendet; Unbere feien megen Dochverrathe, Andere megen eines Morbes, Diebftable, megen Bergiftung, Raub, Meineit, Ralfdung, Kalfdmungerei, Rothzucht und wegen unnatürlicher gafter, megen Defertion und wegen bes Ueberlaufens jum Feinbe gefloben : bie Deiften batten Grfangniffe erbrochen. Reiner mage in fein Baterland gurudgutebren, aus gurcht, gebangt ju werben, ober in einem Gefangniffe ju verbungern; begbalb feien fie gezwungen, ihren Lebensunterhalt an antern Orten fich ju erwerben.

Bährend bieser Unterredung hatte mein herr mehre Male die Güte, mich zu unterbrechen. Ich mußte häufige Umschreibungen gebrauchen, um ihm die Natur der verschiedenen Berbrechen darzustellen, wegen welcher ein Tbeil meiner Schiffsmannschaft gezwungen war, aus dem Baterlande zu fliehen. Diese Arbeit erforderte ein Gespräch von mehren Tagen, bevor er mich verstehen konnte. Er war durchaus nicht im Stande, zu begreifen, wozu die Ausübung dieser Laster nothwendig und nühlich sei. Um ihm dieses klar zu machen, suchte ich ihm einen Begriff von dem Bunsche, Reichthümer und Macht zu erwerben, beizubringen; ferner auch von den surchtbaren Zolgen der Bollust, Unmäßigkeit, der Bosheit und des Reides. Alles dies mußte ich durch Beispiele und durch

erfundene Salle ihm erlautern. Dierauf glich er einem Menichen, ber über etwas früher nie Gefebenes unb Gebortes, von bem beftigften Erftaunen ergriffen wirb. Er erbob feine Augen mit Gereden und Unwillen. Aur Dacht, Regierung, Rrieg, Gefet, Strafe und für taufend andere Dinge fand fich tein Ausbrud in jener Gprade; baburd ward bie Schwierigfeit, meinem Berrn einen allgemeinen Begriff von bem, was ich fagen wollte. au geben, beinabe unüberwindlich. Da er jeboch einen ausgezeichneten und burch leberlegung, fowie auch burch Gefprach gebildeten Berftand befaß, erwarb er fich gulett ein genugenbes Urtheil über Alles, mas bie Denfennatur in unferen Belttbeilen auszuführen im Stanbe ift; er bat mich begbalb, ibm einen befonberen Bericht bon bem Lande, welches Europa beißt, befonbers aber von meinem Baterlande au geben.

## Fünftes Rapitel.

Der Berfaster gibt feinem herrn, auf beffen Befehl, einen Bericht über ben Buftand von England. Die Arfachen ber Kriege unter ben europaischen gurften. Der Berfaster beginnt mit Darftellung ber englischen Staatsberfassung.

Der Lefer muß giltigft in Acht nehmen, daß der folgende Auszug vieler Gespräche, die ich mit meinem Deren hielt, ben Inbegriff ber wesentlichsten Puntte enthält, die ungefähr zwei Jahre lang zu verschiedenen Malen besprochen wurden. Seine Gnaden verlangte nämlich häufig eine genügendere Auskunft, nachdem ich in der Hauphnhnm-Sprache größere Fortschritte gemacht hatte.

Ich fiellte meinem Herrn so gut wie möglich ben ganzen Justand von Europa bar; ich sprach von handel und Manufakturen, bon Künsten und Wissenschaften, und die Antworten, die ich ihm auf alle Fragen gab, welche bei den verschiedenen Gegenständen sich darboten, lieferten unerschöpslichen Stoff zum Gespräche. Ich werde hier jedoch allein die Hauptsache von demjenigen niederschreiben, was mein Baterland betrifft, indem ich es so gut wie möglich ordne, wobei ich jedoch auf Zeit und andere Umftände wenig Rücksicht nehme, und mich allein streng an die Wahrheit halte. Es thut mir leid, daß ich kaum im Stande sein werde, der Beweissührung und der Ausbrucksweise meines herrn Gerechtigkeit widersahren zu

laffen. Beibe muffen burch meine geringere Auffaffungsgabe, fo wie burch bie leberfegung in unfer barbarifches Englisch nothwendig viel Rachtheil erleiben.

Um ben Befehlen Seiner Gnaben zu gehorchen, erzählte ich Ihr beshalb bie Revolution unter bem Prinzen von Dranien, ben langen Krieg mit Frankreich, welchen ber genannte Fürst begann, und ben seine Nachfolgerin, bie gegenwärtige Königin, \* erneuerte; wie alle großen Mächte ber Christenheit baran Theil nahmen, und wie er jest noch fortgesett wird. \*\* Ich berechnete, auf seine Bitte, daß ungefähr eine Million Jähus im Berlauf besselben umgekommen seien; ungefähr hundert Städte, ober eine noch größere Anzahl, sei eingenommen und fünsmal so viel Schiffe verbrannt ober versentt worden.

Mein herr fragte mich alsbann, welche Beweggründe bergleichen Kriege gewöhnlich bewirften. Ich erwiderte bie Ursachen seien ungählig; ich würde nur einige ber hauptsächlichsen erwähnen. Bisweilen würden Kriege durch Fürsten bewirft, welche niemals glaubten, daß sie Land und Leute genug zu beherrschen hätten; bisweilen auch durch die Berderbniß der Minister, welche ihren herrn in einen Krieg verwickelten, um das Geschrei der Unterthanen über eine schlechte Regierung zu ersticken, oder demselben eine andere Richtung zu geden; Berschiebenheit der Meinungen haben mehre Millionen Leben gekostet, ob Fleisch Brod, oder Brod Fleisch sei; ob der Saft- einer gewissen Beere in Blut oder Wein bestehe; ob man das Pfeisen als Laster oder Tugend annehmen müsse; od es besser sei, einen Pfahl zu tüssen oder in

<sup>\*</sup> Der fpanifche Erbfolgefrieg unter Ronigin Anna.

<sup>\*\*</sup> Der Lefer wird leicht bemerten, bag Swift feine Ergablung in bie Beit vor ben Utrechter Frieben verfest.

bas Feuer zu werfen; wie man fich am beften bekleibent muffe, schwarz, weiß, roth ober grau; ob der Rock lang oder kurz, eng oder weit, schmutzig oder reinlich sein solle. Auch seien keine Kriege so wüthend und blutig, und dauerten so lange, wie diesenigen, welche durch Berschiedenheit der Meinungen erregt würden, besonders wenn die streitigen Gegenstände unbedeutend seien.

Bisweilen entftebe ber Bant gwifden gwei Fürften, um zu entscheiben, welcher von ihnen einen britten außer Befit, in Betreff feiner Lanber, feten folle, mo jeboch Reiner auf ein Recht Anfpruch machen burfe; bisweilen gante ber eine Rurft mit bem anbern, aus Beforgniß, biefer werbe Bant mit ibm anfangen; bisweilen, weil er au ichwach fei; bisweilen, fuhr ich fort, wollen unfere Racbarn Etwas baben, mas wir befigen, ober fie befiten bie Dinge, bie wir baben wollen, und bann tampfen wir beibe, bis fie unfere Dinge nehmen, ober wir bie ibrigen baben. Es ift eine leicht ju rechtfertigenbe Urfache bes Rrieges, ein gand anzugreifen, wenn bas Bolt burd hungerenoth geschwächt, burch Deft gerftort und burch burgerlichen Varteitampf verwirrt ift. Es ift leicht gu rechtfertigen, wenn wir unfern nachften Allifrten ben Rrieg ertlaren, fobalb eine feiner Stabte für uns fich eignet, ober wenn ein ganbfirich eine folche gage bat, bag er unfere Befittbumer abgerundet und gufammenbangend macht. Benn ein Rurft feine Streitfrafte einer Ration fenbet, wo bas Bolf arm und unwiffenb ift, fo barf er mit Recht bie eine Balfte tobten und bie andere ju Staven machen, um fie ju civilifiren und fie von ihrer barbarifden Lebensweise abzubringen. Es ift ferner, im Fall ein Fürft bie Bulfe eines anbern nachfuct, um fich por frembem Angriff au retten, ein königliches, ehrenvolles und häufiges Berfahren, daß der Bundesgenoffe, wenn er den angreisenden Feind vertrieben hat, das Land für sich selbst in Besit nimmt und den erretteten Fürsten tödet, verhaftet oder verdannt. Berbindung durch Bluisverwandtschaft oder Ehe ist eine häusige Ursache zu Kriegen zwischen Fürsten, und je näher die Berwandtschaft ist, desto größer ist auch die Reigung zu Zwist. Arme Rationen sind hungrig, reiche sind stolz; Stolz und Hunger wird stets mit einander in Streit gerathen. Deßhalb wird das Pandwerk eines Soldaten für das ehrenvollste von allen gehalten. Ein Soldat ist nämlich ein Jähn, der gemiethet wird, so viele Individuen seiner Gattung wie möglich, die ihm nie beleidigt haben, mit kaltem Blute zu tödten.

Es gibt ferner eine Art bettelhafter Fürsten in Europa, welche nicht selbst im Stande sind, Kriege zu
führen, und beshalb ihre Truppen an reichere Rationens
für einen bestimmten Sold vermiethen. Davon behalten
sie brei Biertel für sich selbst, und dies ist das beste
Einkommen für ihren Unterhalt. Dergleichen gibt es int
mehren Theilen Europas.

Mein herr erwiderte: Was Ihr mir über ben Krieg gesagt habt, zeigt wirklich auf bewunderungswürdige Beise, daß ihr der Vernunst entbehrt, woraus ihr dennoch Anspruch macht; es scheint jedoch ein glücklicher Umstand, daß die Scham größer als die Gesahr ift, und daß die Natur euch so gebildet hat, daß ihr nicht viel Unheil anrichten könnt. Da nämlich euer Mund flach am Gesichte liegt, so könnt ihr, ohne gegenseitige Einwilligung, einander nicht beißen. Eure Klauen ferner, an euren Border- und hinterpsoten, sind so kurz und weich, daß Einer unserer Jähus ein Dupend der Euren

vor fich hertreiben kann. Berechne ich beshalb bie Anzahl berjenigen, die ihr anführtet, als in einer Schlacht getöbtet, so muß ich glauben, daß ihr etwas gesagt habt, was nicht erifiert.

3ch fonnte es nicht unterlaffen, über feine Unwiffenbeit ben Ropf gut ichutteln und ein wenig gu lacheln. Da ich nun felbft mit ber Rriegsfunft nicht unbefannt war, gab ich ihm eine Befchreibung von Ranonen, Relbfolangen , Dusteten , Rarabinern , Rugeln , Biftolen, Pulber, Degen, Schlachten, Belagerungen, Rudgugen, Angriffen, Minen, Contreminen, Bombarbemente, Geefclachten, Schiffen mit taufend Dann, bie untergingen, awanzigtaufend Mann, bie auf beiben Geiten fielen, bem Bimmern ber Sterbenben, Gliebern, bie in bie Luft aufflogen; von Rauch, garm, Berwirrung, wie Meniden burch Pferdebufe gertreten würden, von Flucht, Berfolgung, Sieg; wie die Relber alebann mit Leichen befat feien, welche als gutter für Bolfe, Sunde und Raubvögel liegen blieben ; vom Plundern, Berauben, Rothguchten, Berbrennen und Berfforen.

Um die Tapferkeit meiner theuern Landsleute barzulegen, fügte ich hinzu: ich habe geschen, wie sie hundert Keinde bei einer Belagerung auf einmal in die Luft sprengten und dieselbe Zahl auf einem Schiffe; die todten Körper seien flüdweise von den Wolken, zur großen Ergöhung der Zuschauer, berabaefallen.

3ch wollte noch mehr Einzelnheiten hinzufügen, als mein herr mir ju schweigen befahl. Er außerte: Jeber; welcher mit ber Natur bes Jahus befannt sei, werbe bei einem so elenden Thiere Alles, was ich gesagt habe; für möglich halten; wenn Körpertraft und Lift ihrer Bosheit gleich kamen. Während nun aber mein Bortrag

feinen Abiden gegen bas gange Befdlecht vermehrt babe, fei baburd augleich in feiner Geele ein ftorenbes Gefühl entftanden, bas er bis jest burchaus nicht gefannt babe. Er glaube, feine Ohren mochten fich allmalig an fo icanbliche Borte gewöhnen, und fie bann auch mit geringerem Abicheu anboren; obgleich er bie Mabu's biefes Landes baffe, table er fie nicht mebr wegen ihrer Eigenschaften, als einen Innaph (einen Raubvogel) megen feiner Graufamteit, ober einen icarfen Stein, weil berfelbe feinen buf ripe. Benn aber ein Gefcopf, welches Unfpruch auf Bernunft mache, Rabigfeit ju folden Scheuflichfeiten befige, fo beforge er, bie Berberbniß biefer Gigenschaften werbe noch ichlimmer fein, ale bie blog thierifche Robbeit. Er fei besbalb vollfommen überzeugt, bas wir, anftatt ber Bernunft, nur irgend eine Gigenschaft befagen, welche fic bagu eigne, unfere natürlichen gafter ju vermehren, fowie ber Bieberichein einer gefforten Bafferflache, bas Bild eines ichlecht gebilbeten Rorpers nicht allein großer, fonbern auch verbrebt wiedergebe.

Er fügte hinzu: Sowohl in biefer, als in andern Unterredungen habe er schon zu viel über Krieg gehört. Jest könne er noch einen andern Punkt nicht recht begreifen. Ich habe ihm gesagt, einige Matrosen aus meiner Mannschaft hätten ihr Vaterland verlassen, weil sie durch das Recht ruinirt seien. Ich habe ihm die Bedeutung des Bortes schon erklärt, er könne jedoch nicht begreifen, wie das Geseh, welches man doch zur Erhaltung Aller bestimme, irgend Jemand zu Grunde richten könne. Deshalb wünsche er, ich möge ihm eine weitere Erklärung von dem geben, was ich unter Recht, und unter Densenigen verstehe, welche davon entbänden,

und zwar nach bem gegenwartigen Berfahren in meinem Baterlande. Er glaube, Ratur und Bernunft seien vernünftigen Thieren genügende Führer, und wir machten ja auf Bernunft sehr viel Anspruch. Beide zeigten uns ja, was wir thun und vermeiden mußten.

Sch gab Seiner Gnaben die Bersicherung, bas Recht fei eine Bissenschaft, wovon ich nicht viel erlernt habe; ich habe nur bei manchen mir erwiesenen Ungerechtig- keiten Avostaten genommen, jedoch würde ich ihm alle mir mögliche Aufklärung geben.

Es gibt, fubr ich fort, bei uns eine Befellicaft Menfchen, bie von Jugend auf in ber Runft auferzogen werben, burch Borte, bie man ju bem 3mede vervielfact, beutlich ju beweisen, Schwarz fei Beiß und Beiß fei Schwart, natürlich im Berbaltniß wie man bezahlt. Bum Beifpiel, wenn mein Rachbar meine Rub gu baben municht, fo findet er auch einen Rechtsgelebrien, welcher bemeifen will, er muffe meine Rub von mir erhalten. Alebann muß ich einen andern Rechtsgelehrten miethen, ber mein Recht vertheidigt. Es widerftreitet nämlich allen Rechtsregeln, baß irgend Jemand für fich felbft fprechen barf. In biefem gall bin ich, ber rechtmäßige Eigenthumer, zwei großen Rachtheilen ausgesett; erftens ift mein Rechtsgelehrter, ba er von ber Biege an gewohnt mar, Kalfcheiten zu vertheidigen, burchaus nicht in feinem Clemente, foll er als Appotat ber Babrbeit auftreten. Dies ift nämlich ein unnaturlicher Dienft, ben er mit großer Ungeschicklichkeit, wo nicht mit bofem Billen, leiftet. 3meitens muß mein Abvotat mit großer Borficht verfahren, fonft erhalt er einen Bermeis von ben Richtern, und wird von ben anbern Abvofaten als ein Menfc verabicheut, welcher bie Rechtsbraris gern verminbern möchte. Defbalb fann ich nur burch zwei Berfabrungearten meine Rub mir retten. Die erfte befebt barin, bag ich ben Rechtsgelehrten meines Begners burd ein boppeltes Bonorar für mich gewinne. bann wird er feinen Clienten baburd verratben, bag er ibm ju berfteben gibt, ich habe bas Recht auf meiner Seite. Die zweite Berfahrungeart befteht barin, baß mein Rechtegelehrter meine Sache fo ungfinftig wie möglich barftellt, inbem er jugibt, meine Rub gebore meinem Begner; gefdiebt bies mit Befdidlichfeit, fo wird baburd bie gunftige Stimmung ber Richter für mich gewonnen. Run muffen Gure Ongben wiffen, baß biefe Richter Berfonen find, welche ber Staat befoldet, um alle Fragen über Gigenthum ju entscheiben, fowie auch bie Strafen ber Rriminalverbrecher. Man mabit fie aus ben geschickteften Rechtsgelehrten, welche alt und faul geworben find. Da fie nun ibr ganges Leben binburd gegen Babrbeit und Billigfeit eingenommen wurben, find fie ber ungludlichen Rothwendigfeit unterworbas fie Betrug . Meineib und Unterbrudung begunftigen. Ginige babe ich gefannt, welche lieber eine große Beftechung von berjenigen Bartet, Die Recht batte, ausschlugen, ale baß fie ben gangen Stanb baburch beleibigt batten, wenn fie eine ber Ratur ibres Amtes unwürdige Sandlung begingen.

Es ift Grundfag unter biefen Rechtsgelehrten, bas Alles, was friber geschehen ift, rechtmäßigerweise wieder geschehen barf. Deshalb notiren fie alle früheren Entscheidungen gegen Gerechtigteit und ben allgemeinen und gesunden Menschenverstand forgfältig auf. Diese Urtheile beißen Präcebentien, und werden fortwährend als Autoritäten vorgebracht, um die unbilligsten Meinungen

ju rechtfertigen, und bie Richter unterlaffen es nie, nach jenen Bestimmungen ju entscheiben.

Bei den Berhandlungen vermeiden die Advokaten und Richter sehr sorgkältig, auf die gute Seite ihres Prozesses einzugehen, sie werden laut, heftig und langweilig und verweilen bei allen Umständen, die nicht zum eigentlichen Zwede sübren. Zum Beispiel in dem oben erwähnten Falle wollen sie niemals wissen, welchen recht- lichen Anspruch mein Gegner auf meine Kuh besitzt, sondern ob er gesagt habe, die Kuh sei roth oder schwarz, mit langen oder kurzen Hörnern; ob das Feld, worauf sie grase rund oder vieredig sei; ob sie im Stall oder auf der Beide gemolken werde; an welchen Krankheiten sie leide u. s. w. Alsbann werden die Präcedentien um Rath gefragt, der Prozes wird von Zeit zu Zeit vertagt und nach zehn, zwölf, dreizehn Jahren endlich entschieden.

Ferner ist zu bemerken, daß diese Gesellichaft ein besonderes Rothwälsch oder einen Jargon besigt, die kein anderer Mensch versteht, und worin alle Gesche geschrieben sind. Mit besonderer Sorgfalt wird dasselbe vermehrt. Dadurch wird die wahre Essenz der Wahrheit und Falschheit des Rechtes und Unrechtes durcheinander gemischt. Somit erfordert die Entscheidung, ob das Feld, welches von meinen Vorsahren durch sechs Generationen mir hinterlassen wurde, mir oder einem dreihundert Meisen weit entsernten Fremden gehört, die Zeit von dreißig Jahren. \*

<sup>\*</sup> Rach bem englischen Recht gilt teine Berjährung in hinficht bes Grundeigenthums. Gin Besitetle ift ungultig, sobald irgend ein Fehler in ber Urfunde fich vorfindet, und wird berfelbe auch erft nach Jahrhunbetten entbedt.

In Prozessen ber Personen, welche wegen eines Berbrechens gegen den Staat angeklagt wurden, ist die Berfahrungsart bei weitem kurzer und empsehlenswerther. Der Richter sucht zuerst die Stimmung der Machthaber zu erforschen, und kann alsdann einen Berbrecher sehr leicht retten oder hängen lassen, indem er alle Rechtsformen mit der gehörigen Genauigkeit beobachtet.

Dier unterbrach mich mein herr mit ben Borten: Wie schabe, baß Personen, welche nach meiner Beschreisbung ber Rechtsgelehrten so wunderbare Geistessähigkeisten nothwendig besipen muffen, nicht besser angestellt werden, um Andere in Beisheit und Kenntnissen zu unterrichten! Ich erwiderte, mit Ausnahme ihres eigenen Geschäftes seien sie die unwissendsten, dummsten Bewohner meines Baterlandes, im gewöhnlichen Gespräch durchaus verächtlich, erklärte Feinde aller Bissenschaft und Gelehrsamkeit, überall geneigt, den gesunden Bersstand auf den Kopf zu stellen, und seden Gegenstand, worüber man spreche, in derselben Beise, wie in ihrem Geschäfte, zu verdrehen.

## Sechstes Rapitel.

Die Befchreibung bes Buftanbes von England, unter ber Konigin Anna, wird fortgefest. Der Charafter eines Premierministers an europäischen Bofen.

Mein Berr tonnte burchaus nicht begreifen, aus welchen Beweggrunden bies Geschlecht ber Rechtsgelebrten fich folche Berbrieflichfeit, Unrube und Banterei unter ihrer eigenen Gilbe errege und fich gu einem Bunbe, welcher Ungerechtigfeit bezwede, vereinige, und gwar ausschließlich, um ben Rebenthieren Unrecht gugufügen ; auch fonnte er ben Ginn meiner Borte nicht berfteben. als ich ibm fagte, fie thaten bies gemiethet für ein Donorar. Es machte mir fomit viele Dube, ibm ben Bebrauch bes Belbes und bie Stoffe, woraus es verfertigt wirb, ju beidreiben. 3ch fagte : Sabe ein Nabu genugenden Borrath an biefer fostbaren Substang, fo fet er im Stanbe, Alles fich anguichaffen, mas er ju befigen muniche, bie iconften Rleiber, bie prachtigften Baufer, große Landftreden, toftbare Speifen und Betrante; er tonne unter ben iconften grauen mablen. Da nun bas Gelb allein im Stande fei, alle biefe Bunfche ju befriedigen, fo glaubten unfre gabus, fie tonnten nie genug baben, um es auszugeben ober gu fparen, je nachdem fie burd ihren natürlichen Charafter Reigung gur Berichmendung ober jum Beige befagen.

Der Reiche genieße die Früchte von ber Arbeit bes Armen, und die Bahl ber Reichen verhalte fich zu ber von Armen wie Eins zu Tausend. Die Maffe unsers Bolfes werbe gezwungen, jeden Tag um geringen Lohn zu arbeiten, damit Benige im Ueberfluß leben könnten.

3d fprach weitläufig über biefe und manche anbere bieber geborige Begenftanbe, mein Berr tonnte mich aber burdaus nicht verfteben, benn er ging von ber Bermuthung aus, alle Thiere befagen Antheil an ben Drobutten ber Erbe, vorzüglich aber biejenigen, welche bie Hebrigen beberrichten. Degbalb bat er mich, ibm gu fagen, worin jene toftbaren Speifen beftanben, und weshalb benn irgend Jemand ihrer bedurfe. Sierauf gablte ich ibm alle Berichte auf, bie mir gerabe einfielen, fowie auch die Arten ihrer Burichtung. Letteres tonne nicht gefdeben, obne baß Schiffe nach ben verschiebenen Theilen ber Gee ausgesenbet murben, um Rluffigfeiten fowohl jum Betrant als ju Saucen und ungabligen andern Bequemlichteiten berbeigubolen. 3ch gab ibm bie Berficherung, ber gange Erbfreis muffe breimal umfchifft werben, bevor ein vornehmer weiblicher Mabu ein Frühftud ober ein Befdirr ju bemfelben befommen tonne. Dein Berr antwortete, mein Baterland muffe ein febr elendes fein, ba es feine Rabrung feinen Ginmobnern perichaffen tonne. Um meiften aber erstaunte er über ben Umftand, bag bie ungeheuren, von mir ermahnten Landftriche ganglich obne frifches Baffer waren, und bas unfer Bolf über bie Gee ichiden muffe, um Betrant berbeigubofen. 3ch ermiberte, England, mein theures Baterland, bringe ungefabr bas Dreifache an Früchten mehr bervor, ale feine Ginwohner vergebren tonnten, fowie auch Fluffigfeiten, welche man aus Rorn, fowie

aus den Früchten gewisser Baume presse. So bereite man ein treffliches Getrant in demfelben Berhaltniffe, wie die übrigen Gemächlichkeiten bes Lebens.

Um jedoch die Unmäßigkeit ober den Lurus unserer mannlichen und die Eitelkeit unserer weiblichen Einwohnern zu befriedigen, schidten wir den größeren Theil unserer Bedürsniffe in andere Länder, und erhielten dafür Materialien für Krantheiten, Laster und Thorheit zum Berbrauche. Daraus ergebe sich als nothwendige Folge, daß ein großer Theil unseres Bolkes gezwungen werde, seinen Lebensunterhalt durch Betteln, Rauben, Stehlen, Betrügen, Ruppeln, Schmeicheln, Berführen, Falschichwören, Fälschen, Spielen, Lügen, Kriechen, Bramarbaristren, Scribeln, Prophezeihen, Bergisten, Buhlen, Schwaßen, Klatschen, durch Freidenkerei und andere Beschäftigungen zu erlangen. Es war jedoch viele Mühe erforderlich, einen jeden dieser Ausbrücke meinem Herrn verftändlich zu machen.

Bein, suhr ich fort, ward aus fremden Ländern bei und eingeführt, nicht um den Mangel an Basser oder anderen Getränken zu ersehen, sondern weil derselbe aus einer Flüssigkeit besteht, die und munter macht, indem sie und den Berstand nimmt, alle melancholischen Gedanken zerstreut, wilde und ausschweisende Ideen im Hirn erzeugt, unsere Hossung erhöht und unsere Furcht verdannt, jede Birkung der Bernunft auf einige Zeit unterbricht und uns an dem Gebrauch unserer Glieder verhindert, die wir in einen tiesen Schlummer sallen. Wir erwachen jedoch jedesmal krank und entmuthigt, und der Gebrauch dieses Getränkes erweckt bei uns Krankbeiten, welche unser Leben unangenehm machen und verskürzen.

Außerdem ernährt sich die Bollsmasse durch den Umftand, daß sie die Bequemlichteiten des Lebens den Reideren liesert und sich gegenseitig damit versorgt. 3. B.
wenn ich zu Haus bin und mich nach meinem Stande
kleide, so trage ich an meinem Leibe die Arbeit von hundert Pandwerkern. Der Bau und die Möblirung meines
Hauses erfordert dieselbe Anzahl; die fünssach Zahl ist
jedoch nothwendig, meine Frau zu schmüden.

Alsbann erzählte ich von einer andern Art Leute, welche sich ihren Lebensunterhalt badurch erwerben, daß sie sich wit den Kranken abgeben. Borber hatte ich nämlich meinem Herrn schon gesagt, ein großer Theil meiner Matrosen sei an Krankheiten gestorben. Dier konnte ich ihm jedoch nur mit größter Schwierigkeit meine Worte verständlich machen. Er hatte den Begriff, ein Hauphnhmm könne wenige Tage vor seinem Tode alt und schwach werden, oder durch irgend einen Jusall sich ein Glied verlehen; er hielt es aber für unmöglich, daß die Ratur, welche doch bei allen Dingen Bollkommenes hervorbringt, es leiden sollte, daß Krankheiten in unseren Körpern sich erzeugen. Er wünschte deshalb die Ursache von diesem unnatürlichen Uebel zu erfahren.

Ich sagte ihm, wir nährten uns von tausend Dingen, die einander entgegenwirkten; wir äßen ohne hungrig zu sein und tränken, ohne Durft zu fühlen. Bir wachten oft in den Rächten und genössen starke Getränke, ohne etwas zu effen; dies erwecke Trägbeit, entzünde unsere Körper und beschleunige oder verhindere die Berbauung. Berdorbene weibliche Jähus erlangten eine gewisse Krankheit, welche Fäulniß der Knochen bei benjenigen bewirke, die sich mit ihnen abgäben; diese Krankheit, so wie manche andere, gingen vom Bater auf den Sohn über.

Somit kommen, fuhr ich fort, viele Jähus auf die Welt mit complicirten Krankheiten; ich kann hier unmöglich den ganzen Katalog menschlicher Krankheiten anführen, denn diese bestehen aus sünf bis sechshundert, die sich über jedes Glied und Gelenk verbreiten; kurz, jeder innere und äußere Theil hat sein eigenthümliches Uebel. Um diesem abzuhelsen, ward bei und eine gewisse Menschenklasse in dem Geschäft oder zu dem Vorwande, die Kranken zu heilen, aufgezogen.

Beil ich in biefem Geschäfte einige Geschicklichkeit befige, tann ich Eurer Gnaden bas gange Geheimniß und die Methode barlegen, nach welcher biefe Leute gu verfahren pflegen.

Ihr Sauptgrundfat befteht barin, bag alle Rrantbeiten in Ueberfüllung besteben. Daraus ichließen fie. eine große Ausleerung bes Rorpers fei nothwendig, entweber aus bem natürlichen Rangle ober aus bem Munbe. 36r zweites Gefcaft beftebt barin, baß fie aus Rrautern, Mineralien, Gummi, Delen, Burgeln, Galgen, Pflangenfaften, Geegrafern, Excrementen, Baumrinben, Schlangen, Rroten, Frofden, Spinnen, Rleifc und Rnochen von tobten Menfchen, Bogeln, Thieren, Rifchen eine Mifdung bilben, bie burd Gefdmad und Geruch fo abicheulich und efelhaft wie möglich gemacht wirb, fo bas ber Magen fie sogleich wieber auswirft. beißt ein Brechmittel. Doer aber fie bilben aus Stoffen beffelben Baarenlagers, indem fie noch einige andere giftige Materien bingufügen, eine oben ober unten (wie ber Arat gerade gelaunt ift) einzunehmende Medicin, Die auf gleiche Beife ben Gingeweiben efelhaft und unertraglich ift. Diefe erleichtert bie Bedarme und treibt alles barin Befindliche binaus. Diefes lettere Mittel

heißt ein Alpstier. Da die Natur, wie der Arzt behauptet, die obere Deffnung für Einführung fester und flussiger Nahrung, die untere zum Auswersen bestimmt hat, so stellt die Runst den genialen Grundsatz auf: die Natur, welche in jeder Krankheit gestört sei, müsse dadurch wieder in ihre gehörige Stellung gerathen, daß man den Leib in einer durchaus entgegengesepten Weise behandle, indem man die Funktionen einer jeden Deffnung austausche, seste und slüssige Substanzen hinten einführe und Ausleerungen durch den Mund bewirke.

Außer wirklichen Krantheiten sind wir jedoch auch eingebildeten ausgeset, wofür die Aerzte besondere Ruren erfinden; diese Krantheiten haben ihre besonderen Namen und besonderen Mittel. Hieran leiden aber fortwährend unsere weiblichen Jähus.

Die größte Kunst dieses Standes besteht aber barin, ein Prognostikon zu stellen, und dieses trifft auch sast immer ein. Die Borbersagung der Aerzte in wirklichen Krankheiten, welche einen bösartigen Charakter zeigen, betrifft immer den Tod, der in ihrer Gewalt liegt, während sie über die Wiederherstellung nichts bestimmen können; bessert sich jedoch der Kranke auf unerwartete Beise, nachdem sie ihr Urtheil gesprochen, so wissen sie, wie ihr Scharssinn durch eine genügende Weise der Welt gezeigt werden muß, damit sie nicht als falsche Propheten gelten.

Sie find auch Gatten und Gattinnen, welche einanber nicht leiden konnen, alteren Sohnen, Staatsminiftern und Fürsten bisweilen von größtem Rugen gewesen.

Früher hatte ich mit meinem herrn über bie Natur bes Regierens im Allgemeinen, und besonders über unfere ausgezeichnete Constitution gesprochen, welche mit

Recht das Erftaunen und ben Neib ber ganzen Welt erregt. Da ich aber zufällig einen Staatsminister hier erwähnte, befahl er mir zu fagen, was für einen Jähu ich unter dieser Benennung verstehe.

36 fagte ibm, ein Premierminifter, ben ich ju befdreiben beabfichtige, fet ein Gefcopf ohne Freude und Rummer, ohne Liebe und Sag, ohne Mitleib und Born; er bege wenigftens feine andere Leibenschaften, als ein beftiges Berlangen nach Reichthum, Dacht und Titeln; er gebrauche feine Rebe ju allen Dingen, nur nicht um feine wirklichen Gebanten ju verfünden; er fage nie eine Wahrheit, als in ber Abficht, bag man fie für eine Luge balte, noch eine Luge, bamit man fie als mabr ibm glaube; biejenigen, benen er in ihrer Abmefenheit Die folimmften Dinge nachfage, fonnten überzeugt fein, baß er fie beforbern werbe; Unbere, benen er in ihrer Begenwart ober Abmefenbeit Lobfpruche ertheile, tonnten fic als verlorene Leute betrachten. Das folimmfte Beiden für irgend eine hoffnung fei jeboch ein Berfprechen, besonders wenn es mit einem Gibe beftätigt werbe. Dierauf pflege fich Rebermann gurudgugieben und alle Doffnung aufzugeben.

Es gibt, fuhr ich fort, brei Methoben, wodurch ein Jähu unser Minister wird; die erste besteht darin, daß man mit Klugheit über eine Frau, Tochter oder Schwefter zu verfügen weiß; die zweite barin, daß man den Borgänger verräth oder untergräbt; die britte besteht in einem wüthenden Eifer gegen die Berberdniß des Hoses, welchen man in öffentlichen Bersammlungen zeigen muß. Ein kluger Fürst wählt vorzüglich diejenigen, welche die lettere Methode in Anwendung bringen; solche Zeloten sind nämlich immer die gehorsamsten Diener bei den

Leibenschaften und bem Billen ihres herrn. Alsbann erhalten sich biese Minister ihre Stelle burch ben Umstand, baß alle Aemter zu ihrer Berfügung stehen; sie bestechen nämlich die Wehrheit eines Senats oder großen Rathes; zulest lassen sie sich, um das Nachrechnen zu verhindern, eine Act of indemnity\* (ich beschrieb meinem herrn die Ratur derselben) geben, und ziehen sich, mit der Beute der Nation beladen, vom Amte zuruck.

Der Palast eines Premierministers gilt als Lehranstalt, um andere zu diesem Geschäfte aufzuziehen; Pagen, Lakaien und Portiers werden in verschiedenen Departements Staatsminister, indem sie ihren herrn nachahmen, und erwerben sich eine große Bollsommenheit in den drei Haupteigenschaften: der Unverschämtheit, des Lügens und der Bestechung. Demgemäß wird auch ihnen von Personen des höchsten Ranges ein untergeordneter Hof gebildet; bisweilen gelingt es ihnen durch Geschick und Unverschämtheit nach verschiedenen Stusenleitern die Rachfolger ihres herrn zu werden.

Gewöhnlich wird berfelbe burch eine verblühte Buhlerin ober burch einen Lieblingsbedienten regiert; dies find die Ranale, auf benen alle Gnadenbezeigungen verführt werden. Man tann dieselben in letter Instanz die Beberrscher bes Königreichs nennen.

Als mein herr eines Tages borte, daß ich ben hohen Abel meines Baterlandes erwähnte, hatte er die Gite, mir ein unverdientes Compliment zu machen. Er sagte nämlich, ich sei gewiß aus einer eblen Familie entsprossen,

<sup>\*</sup> Sobalb von einer brittifchen Regierung etwas Unconstitutionelles geschehen war, wurbe eine solche Bill baufig eingebracht, welche Straf-lofigfeit ben Machthabern zusicherte; bies geschieht jeboch ichon seit langer Beit nicht mehr.

weil ich in Gestalt, Farbe und Reinlichteit alle Jahus feines Baterlandes übertreffe, ob ich ihnen gleich in Kraft und Behendigkeit nachstehe, ein Umstand, der meiner besonderen Lebensart zuzuschreiben sei, worin ich von jenen Thieren abweiche; außerdem sei ich mit der Fä-higteit, zu sprechen, begabt, und besitze einige Theile der Bernunft in solchem Grade, daß ich bei allen seinen Bekannten für ein Bunderthier gelte.

Er fügte die Bemerkung hinzu: bei ben Sauphnhnms fei der Schimmel, der Rothfuchs, der Eisengraue nicht ganz so gebildet, wie der Rastanienbraune, der Schecke und der schwarze Rappe; auch würden erstere nicht mit denselben Talenten, oder mit derselben Unlage zur Berbesserung geboren; deshalb blieben sie fortwährend nur im Bedientenstande und verheiratheten sich auch niemals außerhalb ihrer Race. Letteres würde für unnatürlich und monströs gelten.

3ch sagte meinem herrn ben verbindlichsten Dank für die gute Meinung, die er gütigst von mir gefaßt hatte; ich fügte jedoch hinzu, wie ich aus niederem Stande von einsachen Eltern geboren sei, die mir nur eine erträgliche Erziehung ertheilen konnten. Der höhere Abel entspreche durchaus nicht der Idee, welche Seine Gnaden von demselben bege. Unsere jungen Lords würben von Kindheit auf in Faulheit und lleppigkeit aufgezogen; sobald es ihr Alter erlaube, verbrauchten sie ihre Kraft und erhielten schmäliche Krankheiten von Bublerinnen; sobald ihre Bermögensumstände ruinirt seien, schlössen sie Ehen mit Reichern aus niederem Stande, die häßlich und ungesund, und zwar nur des Geldes wegen, die sie alsbann haßten und verachteten. Die Sprößlinge solcher Ehen seien rachtische, scroppulöse und

entstellte Kinder. Somit bestehe ein Geschlecht nicht lans ger als drei Generationen, im Fall die Frau sich keinen gesunden Bater bei Nachbarn und Bedienten hole, um den Stamm fortzusetzen oder zu bessern.

Ein schwacher und franker Körper, ein mageres Gesicht, eine blaffe Farbe seien untrügliche Zeichen einer
eblen Geburt. Ein gesunder und ftarker Bau gelte bei Männern von Stande für eine Schmach, weil die Welt daraus den Schluß ziehe, der wirkliche Bater sei ein Stalldiener oder Rutscher. Die Mängel der Seele seien parallel mit denen des Körpers; jene bestehen aus einer Mischung von Laune, Dummheit, Unwissenheit, Eigensinn, Sinnlichkeit und Stolz.

Done bie Ginftimmung biefer erlauchten Abligen könne tein Geseth gegeben, aufgehoben ober verandert werben. Sie bildeten gleichfalls einen Gerichtshof, von welchem teine Appellation möglich sei.

## Siebentes Rapitel.

Des Berfassers Baterlandeliebe. Die Bemertungen feines herrn über bie Constitution und bie Regierung Englands werben vom Rerfasser mit Parallelfallen und Bergleichungen beschrieben. Die Bemertungen feines herrn über menichliche Natur.

Lefer, bu wirft bich vielleicht wunbern, bag ich eine fo freimutbige Befdreibung meines eigenen Befdlectes bei einer Race von Sterblichen gegeben habe, welche icon au febr geneigt mar, bie verächtlichfte Meinung vom Menschengeschlecht zu begen, weil fie eine vollfommene Aebnlichfeit awischen mir und ben 2labus bemertte. 3d muß jeboch offen gefteben, bie vielen Tugenben biefer ausgezeichneten Bierfüßler, im Bergleich mit menfolicher Berberbniß, batten in fofern meine Mugen geöffnet und meinen Berftand erweitert, bag ich bie Sandlungen und Leibenschaften ber Menichen von einem verschiebenen Befichtspuntte aus betrachtete, und bag ich bie Deinung begte, es fei nicht ber Dube werb, bie Ebre meines Befchlechtes aufrecht zu erhalten; bies mar mir obnebin unmöglich, ba mein Berr außerorbentlichen Scharffinn befaß. Er zeigte mir täglich eine Denge von Reblern, bie mir eigen waren, ob ich gleich früher biefelben nicht im geringften geabnt batte; unter Menfchen murben biefelben nicht einmal für allgemeine Schwächen gelten. Durch fein Beispiel batte ich ebenfalls ben bochften Abichen por Falschheit und Berftellung erlangt; die Wahrheit schien mir so liebenswürdig, daß ich ihr Alles aufzuopfern beschloß.

11m aufrichtig ju fein, muß ich jeboch eingefteben, bag noch ein ftarterer Beweggrund mich ju ber Frechbeit verleitete, bie ich mir in Darftellung ber Dinge nabm. Als ich taum ein Jahr im Lande gewesen war, empfand ich folde Liebe und Berehrung für bie Ginwohner, baß ich ben feften Entichluß faßte, niemals gum Denichengefdlechte gurudgutebren, fonbern mein Leben in Betractung und Ausübung jeder Tugend bei ben bewunberungswürdigen Sauphnonms jugubringen, von benen ich weber ein Beispiel noch Anregung jum Lafter erhalten Das Schidfal, mein ewiger Feind, hatte jeboch beschloffen, ein fo großes Blud folle mir nicht zu Theil werden. Best gereicht mir jedoch ber Bebante gum Eroft, baß ich in Allem, was ich von meinen ganbeleuten fagte, ibre Gebler fo febr verminderte, wie ich es nur vor einem fo ftrengen Eraminator burfte; bei jebem Artitel gab ich ber Sache eine möglichft gunftige Benbung. Belder Denich murbe nämlich burd Varteilichfeit für fein Geburteland nicht bingeriffen werben ?

3ch habe ben Sauptinhalt mehrer Gespräche, die ich mit meinem herrn während der Zeit hielt, da ich in seinen Diensten war, angegeben; ber Rurze halber habe ich jedoch weit mehr ausgelaffen, als hier aufgezeichnet ift.

Als ich alle seine Fragen beantwortet hatte, und als seine Reugier vollkommen befriedigt schien, ließ er mich eines Morgens in der Frühe rufen und befahl mir, mich in einiger Entsernung von ihm zu setzen; eine Ehre, die er mir vorher noch nie erwiesen hatte. Er sagte: Mit großem Ernste habe er meine ganze Geschichte, die ich

fomobl in Betreff meines Baterlandes wie meiner felbft gegeben, überlegt; er habe uns als eine Art Thiere betrachtet, benen burch irgend einen ibm unbegreiflichen Bufall ein tleiner Theil Bernunft anbeimgefallen fei. Bir beraubten uns jeboch felbft ber wenigen uns gegebenen Rabigfeiten; wir feien in ber Bermehrung unferer urfprünglichen Bedurfniffe febr gludlich gemefen, und fcbienen unfer ganges leben in vergeblichen Bemühungen augubringen, biefelben burch Erfindungen gu befriedigen. Bas mich betreffe, so befite ich weber bie Rraft noch Die Bebenbigfeit eines gewöhnlichen Nabu; ich gebe fdmad auf meinen hinterfußen, habe ein Berfahren ausfindig gemacht, meine Rlauen nuplos ju machen, bie mir auch nicht gur Bertheidigung bienen fonnten, und bas Saar von meinem Rinne ju entfernen, welches jum Soutmittel vor Sonne und Better bestimmt fei. Enblich tonne ich auch weber fo fonell laufen, noch auch Baume erklimmen, wie bie Nabus biefes Landes (biefe nannte er gutigft meine Bruber).

Unsere Infitutionen, in Betreff ber Regierung und Gesetz, entsprängen offenbar aus unserem Mangel an Bernunft und somit auch an Tugend; Bernunft allein fei genügend, ein vernünftiges Geschöpf zu regieren; wir durften deßhalb keinen Anspruch auf ben Charakter besselben machen. Dies aber musse er aus meinem Berichte über mein eigenes Bolk schließen, obgleich er sehr wohl sehe, ich habe, um dasselbe zu begünstigen, Manches verschwiegen, und auch öfter bas Ding gesagt, welches nicht existire.

Seine Meinung werde um fo mehr bestätigt, ba er bemerke, ich gleiche ben andern Jahus in allen Theilen meines Körpers, mit Ausnahme berjenigen, wo bie Berichiebenbeit in hinficht ber Starte, Schnelligfeit, Bebendigfeit mir jum wirflichen Rachtheile gereiche, wie in ber Rurge meiner Rlauen und in einigen andern Gingelnbeiten, mobei bie Ratur nicht mitgewirft babe. Rach ber Darftellung, bie ich ibm von unferer Lebensart, unfern Sitten und Sandlungen gegeben, muffe er biefelbe Mebnlichfeit binfichtlich ber geiftigen Gigenschaften finden. Er fagte: Es fei befannt, bag bie Mabus ein+ ander haften, und zwar in noch boberem Grabe, wie Die übrigen Thierarten. Der gewöhnlich angeführte Grund liege in ber Baglichfeit ihrer Rorperformen, bie fie fammtlich bei ben übrigen, aber nicht bei fich felbft er= bliden fonnten. Er fei fomit auf ben Bedanten getommen, bag wir nicht unflug banbelten, indem wir unfere Leiber bebedten, ba wir burch biefe Erfindung manche Baglichfeiten por einander verftedten, welche fonft faum ju ertragen maren. Jest aber finbe er, bag er fich geirrt babe, und bag bie 3wistigkeiten jener Thiere in feinem Baterlande aus bemfelben Grunbe, wie bei ben unfrigen entftunden. Denn, fubr er fort, wenn ibr fünf Mabus fo viel Kutter vorwerft, als fünfzig genügen mußte, fo werben fie, anftatt friedlich ju effen, über einander berfallen; jeber Einzelne ift fo gierig, bag er ' Alles für fich allein baben will. Dephalb fteht gewöhnlich ein Diener in ber Rabe, wenn man fie außer bem Stalle füttert, und biejenigen, welche im Stalle bleiben, werben in einiger Entfernung von einander angebunden. -Stirbt eine Rub aus Alter ober burd Bufall, bevor ein Sauphnhnm biefelbe für feine eigenen Nabus in Sicherbeit bringt, jo fturgen alle, die in ber Rachbaricaft weilen, heerbenweise bingu, und bann entftebt ein Rampf. wie bu befdrieben haft. Un beiben Geiten verfeten fie

Ko furchtbare Bunden mit ihren Alauen, tonnen sich aber nur selten töden, weil ihnen die dazu bestimmten Instrumente, die ihr ersunden habt, fehlen. Oft sind auch ähnliche Kämpse von den Jähus verschiedener Gegenden, ohne sichtbare Ursache, gesochten worden; die Jähus eines Distrikts benühen eine passende Gelegenheit, die eines andern zu überraschen, bevor letztere vorbereitet sind. Ist aber ihr Projekt misslungen, so kehren sie nach Dause und beginnen aus Mangel an Feinden unter sich einen Kamps, den du einen Bürgerkrieg genannt haft.

In einigen Relbern biefes landes gibt es auch gewiffe glangende Steine von verschiebenen Karben, worauf bie Dabus febr gierig find. Gind einige berfelben, wie bies mitunter gefdiebt, in ber Erbe befeftigt, fo graben fie Tage lang mit ihren Rlauen, um biefelben loszumachen, und verfteden fie bann in ihren Ställen; babei feben fie fich febr porfichtig um, aus Rurcht, ibre Rameraben würden ben Schat bemerten. Dein Berr fügte bingu : er babe nie die Urfache biefes unnatürlichen Appetits entbeden, und wozu biefe Steine gebraucht murben, errathen konnen. Best aber glaube er, bies fei berfelbe Beig, ben ich bei bem Menichengeschlechte beschrieben babe. Einft babe er, um einen Berfuch ju machen, einen Saufen biefer Steine im Gebeimen von bem Drte entfernt, wo einer feiner Nabus biefelben verborgen batte. Alsbann babe bas fcmutige Thier, fobald es feinen Schat vermifte, burch lautes Rlaggeschrei bie gange Beerde auf jenem Blate versammelt, elendiglich gebeult und die übrigen gebiffen und gerfratt. Es babe fich abgebarmt, nicht mehr effen, trinfen und arbeiten wollen, bis er feinem Bebienten befahl, Die Steine im Gebeimen gu bemfelben Loche wieber bingutragen und bort, wie

früher, zu verbergen. Als nun der Jahu seine Steine wieder fand, sei er sogleich munter und guter Laune ge-worden, habe mit großer Sorgfalt sie besser versteckt, und set seitbem ein sehr fleißiges und brauchbares Thier geblieben.

Ferner gab mir mein herr bie Berficherung, auf ben Felbern, wo jene koftbaren Steine im Ueberfluß fich vorfanden, wurden die heftigften und haufigften Rampfe geliefert, weil die benachbarten Jahus dort immermahrende Ueberfalle aussührten.

Er fügte hinzu: Benn zwei Jahus einen solchen Stein auf einem Felbe entdeckt haben, und wenn ein Streit entstebt, wer der Besißer sein soll, so nimmt ein dritter gewöhlich den Bortheil gewahr und trägt ihn als sein Eigenthum hinweg. Dein herr behauptete, dies habe einige Aehnlichkeit mit unseren Prozessen. Dieraber hielt ich es sur unzwedmäßig, ihn zu enttäuschen, denn die von ihm erwähnte Entscheidung war weit billiger, wie manches bei uns gebräuchliche Bersahren, denn der Kläger und der Beklagte verliert nichts, als den streitigen Stein; unsere Gerichtshöse hätten den Prozeß nicht eber ausgegeben, als bis beiden Parteien nichts mehr übrig geblieben wäre.

Mein herr sette alsbann seine Rebe weiter fort und sagte: Richts habe bie Jähus verhafter gemacht, als ihre robe Gier, Alles, was sie erlangen könnten, zu verschlingen. Sie fragen Kränter, Burzeln, Beeren, versaultes Fleisch von Thieren, oder alles dies durch einander gemischt; auch sei es ihre eigenthumliche Eigenschaft, daß sie dassenige bei weitem lieber äßen, was sie durch Diebstahl und Raub aus größerer Entfernung sich verschaft hätten, als viel bessere Speisen, die sie zu

Sause erlangen könnten. Wenn ihre Beute ausreiche, so fräßen sie, bis sie beinahe platten. Herauf äßen sie eine von der Natur ihnen angezeigte Wurzel, die eine allgemeine Ausleerung bewirke. Auch suchten die Jähus noch eine andere Burzel, die sehr saftig, aber selten und schwierig auszusinden sei, mit großer Begierde, und sögen sie mit viel Entzücken aus. Diese Wurzel äußere bei ihnen dieselben Folgen, wie der Bein dei uns. Nach dem Genuß derselben pflegten sie sich zu umarmen oder zu zerreißen, sie heulten, lachten, drehten sich, stolperten und schliesen dann in Morästen ein.

3ch bemertte auch wirtlich, baß bie Nabus in biefem Lande bie einzigen Thiere waren, welche frant werben fonnten. Diese Rrantheiten waren jedoch nicht fo gablreich, wie bie ber Pferbe bei une, und murben burch feine ichlechte Bebandlung, fondern burch ben Schmut und bie Gier jenes efelhaften Thieres erregt. Much befindet fich in ber Sprache ber Saupbnbnme nur eine allgemeine Benennung fur biefe Rrantheiten, welche von bem Ramen bes Thieres entnommen ift, Ny-Nabu ausgefprochen wird, und Nabu-lebel bedeutet. Die Rurbeftebt aus einem Gemisch von Dünger und Urin ber Mabus, welches ihnen in ben Mund geftopft wird. Gpater habe ich ofter bemertt, bag bies Mittel mit Erfola angewendet wurde, und ich empfehle baffelbe freimutbig meinen ganbeleuten jum öffentlichen Beften, ale ein bewunderungwürdiges Specifitum gegen alle burch Ueberfüllung bemirfte Uebel.

Bas Gelehrsamfeit, Regierung, Runfte, Manufafturen u. f. w. betrifft, so gestand mein herr, er tonne teine Aehnlichteit zwischen den Jahus seines und unseres Baterlandes auffinden. Die einzige Aehnlichkeit, die er bemerte, liege in unferer Ratur. Er habe guvor von einigen neugierigen Saupbnbnms gebort, bag es in vie-Ien Seerben einen berrichenben Jabu gebe (wie in ben englischen Parts ein leitender birfc fich vorfindet), ber gewöhnlich häßlicher und boshafter, wie die übrigen Mabus fei. Diefer Führer nehme gewöhnlich als Bunftling benjenigen, ber ibm am meiften gleiche; bas Gefcaft biefes Gunftlings beftebe barin, baß er an ben Rugen und an einem andern Theile feines Berrn lede und die weiblichen Nabus in feinen Stall treibe; bafür erhalte er gur Belohnung mitunter ein Stud Efelefleifd. Diefer Gunftling werbe von ber gangen Beerbe gehaßt, und bleibe bestalb, um gefdutt ju merben, ftete in ber Rabe feines Berrichers. Er bleibe ge= wöhnlich in feinem Amte, bis ein fclimmerer gefunben werden tonne; fobald er aber entlaffen fei, tomme fein Rachfolger an ber Spite aller Nabus in bem Diftrifte, junger und alter, mannlicher und weiblicher, welche fammtlich fich auf ihm ihre Ercremente entlaben. In wie fern bies auf unfere Bofe, Bunftlinge und Dinifter anwendbar fei, muffe ich am beften felbft beftimmen fonnen.

3ch wagte nicht, biefe boshafte Bemertung zu beantworten, welche ben menschlichen Berftand unter die Spürfraft eines gewöhnlichen Hundes erniedrigte, der Urtheil genug besitzt, um das Gebell des geschicktesten Hundes im Rudel zu unterscheiden und zu befolgen, ohne sich jemals hierin zu irren.

Mein herr fagte alebann, es feten noch einige Cigenschaften bei ben Yahus auffallend, bie ich in meiner Beschreibung bes Menschengeschlechts, wie er sehr wohl merte, übergangen ober nur oberflächlich berührt habe. Die Jähus hätten, wie andere Thiere, ihre Weibchen gemeinschaftlich, sie seien aber darin verschieden, daß die weiblichen Jahus sogar während ihrer Trächtigkeit sich mit männlichen abgaben; die männlichen aber zankten und schligen sich mit den weiblichen so erbittert, wie unter einander. Beide Umftände zeigten aber eine so schändliche Rohheit, welche bei einem Geschöpfe mit Gestüll nirgends anzutreffen sei.

Much wundere er fich über bie Reigung ber Jabus aum Schmute, ba alle anderen Thiere boch eine naturliche Liebe gur Reinlichfeit befägen. Bas bie beiben erften Anklagen betraf, fo ging ich gern ohne Antwort barüber binmeg, weil mir tein Bort ju Gebote fant, meine Species ju vertheibigen, mas ich aus eigener Reigung nicht unterlaffen batte. Jeboch batte ich in letterer Beschuldigung bas Menschengeschlecht febr leicht rechtfertigen tonnen, wenn es Schweine im ganbe gegeben batte, was aber ungludlicherweise nicht ber Sall war. Dies mag gwar ein fanfteres Thier ale ber Habit fein, tann aber, wie ich bemutbig behaupten mochte, auf teine größere Reinlichfeit Unfpruch machen. Dies wurde Geine Gnaben felbft mir: jugeftanben baben, batte fie bie ichmutige Rabrungeweise und Gewohnheit biefer Thiere gefeben, fich im Moraft zu malgen und gu folafen.

Mein herr erwähnte noch eine andere Eigenschaft, welche seine Diener bei mehren Jähus entdedt hatten, und die ihm durchaus unerklärbar schien. Er sagte, ein Jähu habe oft die Laune, sich in einen Winkel zurückzuziehn, sich auf den Boden zu legen, zu heulen und zu seufzen, alle die ihm näher kämen zurückzustohen, obgleich er jung und fett wäre und weder an Essen noch

an Trinken Mangel litte. Auch habe bann sein Bebienter nicht recht begreisen können, was bem Jähu
benn eigentlich sehle. Das einzige Mittel, wodurch diesem Uebel abgeholsen werde, bestehe barin, daß man
ben Jähu sehr stark arbeiten ließe. Alsbann könne er
jedesmal wieder zur Besinnung kommen. Diebei schwieg
ich, aus Parteilichkeit für mein Geschlecht; ich konnte
barin die Launenhaftigkeit entbeden, ber allein die Faulen, Ueppigen und Reichen ausgesetzt sind. Bürden diese
zu berselben Kur gezwungen, so möchte ich für die Heilung mich verbürgen.

Seine Gnaden bemerkte ferner, weibliche Jahus pflegten fich oft hinter einen Sügel oder in einem Busche zu versteden, um die jungen mannlichen vorübergeben zu jehen, alsbann zu erscheinen, sich wieder zu versteden, viele narrenhafte Grimassen und Bewegungen zu zeigen; kämen mannliche Jähus, so entfernten sie sich, saben sich aber mehre Male um und liesen mit verstellter Furcht an einen Ort, wo der mannliche Jähut thnen folgen könne.

Benn nun aber eine frembe weibliche Jabu in eine Gefellschaft anderer weiblichen Jahus gelangt, so geben brei ober vier um sie herum, flarren fie an, schnattern, grinfen und beriechen sie an allen Seiten. Alsbann wenden sie sich ab mit Bewegungen, welche Berachtung auszudrücken scheinen.

Bielleicht hatte sich mein herr in biesen Spekulationen sehr verfeinern können, die er sich aus eigener Beobachtung oder nach dem hörensagen bildete; ich erstaunte sedoch und fühlte wirklich viel Kummer, daß die Elemente ber Rotetterie und Rlatscherei dem weiblichen Geschlechte angeboren zu sein scheinen. 3ch befürchtete fiets, mein herr werbe bie Jahus auch einiger unnatürlichen Lafter anklagen, die bei uns oft genug vortommen. Die Natur ift aber hierin teine erfahrene Lehrerin gewesen, und biese verseinerten Bergnügungen sind allein durch Runft und Bernunft auf unserer Seite der Erdugel hervorgebracht worden.

## Achtes Rapitel.

Der Berfaffer gibt Bericht von mehren Eigenfcaften ber Aabus. Die großen Tugenben ber Saugenb, Shre Erziehung und ihre Uebungen wahrend ber Jugend. Ihre allgemeine Berfammlung.

3d mußte natürlich mit ber menschlichen Ratur genauer, als mein Berr, befannt fein, und fomit murbe es mir leicht, ben Charafter ber Nabus, wie er ibn barftellte, auf mich und meine Landsleute anzuwenden. Auch glaubte ich, vielleicht murbe ich burch eigene Beobachtung fernere Entbedungen machen tonnen. Defhalb bat ich oft meinen Berrn, mir bie Erlaubnis zu ertbei-Ien, baß ich unter die benachbarten Beerben ber Mabus geben burfe ; er batte auch bie Bute, feine Ginwilligung au geben, benn er begte bie volltommene Heberzeugung, ber bag, ben ich gegen biefes Bieb bege, merbe berhindern, bag ich burch baffelbe verborben murbe. Alsbann befahl er auch einem Diener, bem fucherothen Rlepper, welcher febr fart, ehrlich und gutmuthig war, mich zu bewachen. Done biefen Schut batte ich niemals bie Abenteuer, bie ich beschreiben will, gewagt.

Ich habe ja bem Lefer ichon ergählt, wie ich bei meiner Ankunft von jenen Thieren beläftigt wurde. Spater ware ich ein- ober zweimal beinahe in ihre Rlauen gefallen, als ich ohne meinen hirichfanger zu-fällig in einiger Entfernung von meiner Wohnung

spazieren ging. Auch habe ich Grund zu bem Glauben, daß sie einigen Begriff begien, ich gebore zu ihrer Gattung. Daran war ich aber selbst Schuld, benn ich hatte oft meine Rockarmel aufgeframpt, und Arme, so wie Juhe, wenn mein Beschüher bei mir war, ihnen nackt gezeigt. Alsbann kamen sie mir so nahe, wie sie bies wagten, und pflegten meine Bewegungen wie Affen nachzuahmen, wobei sie jedoch immerwährend Zeichen des Passes offenbarten, so wie ein zahmer Uffe mit Mütze und Strümpfen, wenn er in die Gesellschaft der wilden gelangt, stets verfolgt wird.

Bon Rindheit auf find bie Mahus außerorbentlich bebenbe; einft fing ich einen breifahrigen Jungen, und fucte burch alle Arten von Liebtofungen benfelben rubig ju machen, allein ber fleine Robolb begann ju freifchen und mich mit folder Seftigfeit zu beißen und zu fragen, baß ich ibn aufgeben mußte; auch mar es Beit, baß ich ibn los ließ, benn eine gange Beerbe von alten Nabus lief bei bem Gefreifch berbei; ale fie aber fanb, ber Junge fei unverlett (benn er lief mit größter Schnelligfeit), und ba ber fucherothe Rlepper in ber Rabe ftant, magte fein Jahu mir nabe ju tommen. 36 bemertte, bas Fleisch bes jungen Thieres fei febr ftintenb; er batte einen Geruch, ber aus bem eines Biefels und eines Ruchfes aufammengefest, aber bet weitem unangenehmer mar. 3ch vergaß noch einen Umfant (und mabricheinlich murbe ich bie Bergeihung bes Befere erlangen, batte ich benfelben ganglich ausgelaffen); wahrent cich bas verhaßte Gefcopf mit ben Sanben hielt; entfeerte es feinen Roth über meine Rleiber; glud= licherweise mar ein fleiner Bach in ber Rabe, wo ich mich fo rein wie möglich abwusch. 3ch magte es jeboch

nicht, bor meinem herrn zu erfcheinen, bevor ich mich geborig geluftet batte.

Rach Allem, was ich entbeden konnte, scheinen ble Jähus die ungelehrigsten Thiere zu sein. Ihre Fähig-teiten gelangen nie weiter, als daß sie Lasten weiterziehen und tragen können. Ich glaube jedoch, dieser Mangel entsteht nur aus ihrem verkehrten und flörrigen Charatter. Sie sind listig, verrätberisch, boshaft und rachsuchtig: Sie sind start und träftig, aber zugleich auch feig, und folglich unverschämt, niederträchtig und grausam. Man hat bemerkt, die Rothhaarigen beider Geschlechter seien gieriger und boshafter wie die Uebrigen, die sie sedoch in Stärke und Thätigkeit übertreffen.

Die Hauphnhnms verwahren die Jähus, die sie gewöhnlich gebrauchen, in Hitten, welche von ihren Bohnungen nicht sehr entsernt liegen. Die übrigen werden auf bestimmte Felder gesandt, wo sie Burzeln ausgraben, jede Kräuterart effen, Aeser aufsuchen und bisweilen Biesel oder Luhimubs (eine Art wilder Ratten) fangen, die sie mit Gier verschlingen.

Die Natur hat sie gelehrt, mit ben Nägeln tiefe Löcher in die abhängige Seite eines Sügels zu graben, wohin sie sich einzeln niederlegen; die Lagerstätten für die Weibchen sind sedoch größer, so daß sie auch zwet oder drei Junge fassen können.

Bon ihrer Kindheit auf können sie wie Frosche schwimmen und auch lange unter Wasser bleiben, wo sie häusig Fische fangen, welche die Weibchen nach Hause zu ihren Jungen tragen. Ich hoffe, ber Leser wird mir verzeihen, wenn ich bei bieser Gelegenheit ein sonderbares Abenteuer erzähle.

Als ich eines Tages bei febr heißem Better mit

meinem Befduger, bem fucherothen Rlepper, fpagieren ging, bat ich ibn um bie Erlaubniß, mich in einem naben Gluffe baben ju burfen. Er gab feine Ginwilligung; ich jog mich fogleich nacht aus und ging langfam in ben Rlug binein. Bufallig fant aber eine junge weibliche Nabu binter einer Unbobe und fab bas gange Berfahren; fie tam fogleich, von Begierbe, wie ich und ber Rlepper vermutbete, entgunbet, mit aller Gile berbeigelaufen und fprang in ber Entfernung von fünf Ellen, wo ich babete, in's Baffer binein. Die in meinem leben babe ich einen folden Schred empfunben. Der Rlepper gradte in einiger Entfernung, ba er nichts Bofes vermuthete. Die Nabu umarmte mich in ber etelhafteften Beife. 3ch brullte fo laut wie möglich, worauf ber Rlepper ju mir galoppirte; fie ließ mich: mit bem größten Biberftreben los und fprang auf bas entgegengesette Ufer, wo fie mabrent ber gangen Beit, ba ich meine Rleiber anlegte, jufab und beulte.

Dies gab meinem herrn und seiner ganzen Familie viel Stoff zur Belustigung, sowie mir zur Kränkung. Ich konnte nämlich seht nicht mehr läugnen, ich sei eins wirklicher Jähu, in jedem Gliede und nach meinen Ge-sichtszügen, da die Weibchen eine natürliche Reigung, als zu einem Geschöpf ihrer eigenen Species, hegten. Auch war das Haar dieses Thieres nicht von rother Farbe, die einige Entschuldigung für unregelmäßige Begierden hätte gewähren können, sondern schwarz wie eine Schlebe, und ihr Gesicht war auch nicht ganz so scheußenlich, wie bei den Uedrigen, so daß ich glaube, sie konntenicht über elf Jahre alt sein.

Da ich brei Jahre in diesem Lande gelebt habe, so erwartet ber Leser, wie ich glaube, daß ich, wie andere

Reisende, ihm einen Bericht von ben Sitten und Gewohnheiten ber Einwohner gebe, beren Kenntnis wirklich mein hauptfludium bilbete.

Da die eblen Hauphnhums von der Natur mit einer allgemeinen Anlage zu allen Tugenden begabt find, und keine Begriffe und Ideen von dem Bösen bei vernünstigen Geschöpfen besitzen, so besteht ihr Pauptgrundstelben geleitet zu werden. Auch gilt die Vernunst bet ihnen nicht als problematischer Punkt, wie dies bei uns der Fall ist, wo man plausible Gründe für und gegen deren Existenz angeben kann, sondern sie erweckt bei ihnen augenblickliche Ueberzeugung, wie dies überall nothwendig ist, wo sie durch Leidenschaft und Interesse nicht vermischt, verdunkelt oder entfärbt wird.

3d erinnere mich noch, wie ich meinem herrn einen Begriff von ber Bebeutung bes Bortes Meinung, ober über bie Möglichfeit bes Disputirens, nur mit größter Schwierigfeit beibringen fonnte. Er meinte namlich, bie Bernunft lebre uns ja nur ba ju laugnen ober gu bebaupten, wo wir unferer Cache gewiß feien; lage irgend etwas jenfeits unferer Renntniffe, fet Beibes für uns unmöglich. Somit find Controverfe, Bantereien und Disputationen über falfche und zweifelhafte Gage bet ben Sauphnhams burchaus unbefannte Uebel. In berfelben Art pflegte er mich auszulachen, als ich ihm unfere verschiedenen Spfteme ber naturphilosophie auseinanberfeste, weil ein Befcopf, welches auf Bernunft Anspruch mache, fich auf bie Bermuthungen anderer Leute fo viel einbilbe, und besonders auch in Dingen, wo biefe Renninis, felbft wenn fie gewiß mare, ju nichts belfen tonne. Sierin flimmte er vollfommen mit ben

Gebanken bes Sokrates überein, wie sie Plato und barlegt, und ich glaube, burch diese Bemerkung jenem Fürsten der Phitosophen die größte Ehre zu erweisen. Oft habe ich überlegt, wie ungeheure Berluste die europäischen Bibliotheken durch eine solche Lehre erleiden müßten, und wie viele Wege zum Ruhm der gelehrten Welt dadurch verschlossen würden.

Freundschaft und Boblwollen find bie zwei bauptfachlichften Tugenben ber Sauphnhnms, und biefe werben nicht auf einzelne Inbividuen befdrantt, fonbern über bas gange Befchlecht bin ausgebebnt. Gin Frember, aus! bem entfernteften Theile bes Lanbes, wird eben fo wie ber nachfte Rachbar behandelt; wohin er auch fommt, benimmt er fich fogleich als fei er gu Saufe. Sauphnbnme beobachten Anftand und Soflichfeit im bochften Grabe, find aber mit Complimenten ganglich unbefannt. Gie begen feine Barilichfeit gu ihren gullen; bie Sorgfalt, bie fie jeboch auf bie Erziehung verwenden, entipringt ausschließlich aus ben Borfdriften ber Bernunft. 3ch bemertte auch, bag mein berr biefelbe Reigung ju ben Rinbern feines Rachbars begte, wie für feine eigenen. Gie glauben, bie Ratur erforbere, baß. man bie gange Gattung liebe; es fei ferner vernünftig, bag man blog biejenigen Individuen auszeichne, welche: einen boberen Grab ber Tugenb befigen.

Wenn eine Matrone der hauphnhuns mit einem Füllen niedergekommen ift, so kommt sie mit ihrem Gatten nur dann noch zusammen, wenn durch irgend einen Zufall ein Füllen ihrer Rachkommenschaft berloren geht; ein Umstand, der sich jedoch nur sehr selten ereignet. Betrifft ein solches Unglud ein Individuum, dessen Gattin ichn sehr alt ift, so erhält dasselbe ein Kullen von einem andern Paare, das dann wieder zusammen lebt. Diese Borsicht ift nothwendig, damit das Land nicht zu sehr bevölkert werde. Die Race der niederen Hauphnhums muß sich jedoch nicht so genau auf diese Zahl beschränken; ihre Füllen durfen von jedem Geschlecht drei betragen, die alsbann später als Bediente in den abeligen Familien angestellt werden.

Bei ben Chen zeigen die hauphnhums besondere Sorgfalt in der Bahl der Farben, um keine unangenehme Mischung in der Race zu veranlassen. Kraft wird hauptfächlich bei den mannlichen und Zierlichkeit bei den weiblichen Individuen geschätt, jedoch nicht in Betreff der Liebe, sondern um die Entartung der Race zu verhindern; wo nämlich ein Beibchen durch Körperstärke sich auszeichnet, wird der Gatte mit besonderer Rücksicht auf Bierlichkeit gewählt.

Das hofmachen, die Zärtlichkeiten, die Geschenke, das Radelgeld und Bersorgung sind unbekannte Begriffe. Das junge Paar kommt zusammen und wird ganz alleindeshalb verbunden, weil dies der Wille seiner Eltern und Berwandten ist. Die jungen Leute betrachten dies als eiwas ganz Gewöhnliches und als eine Pandlung, welche vernünstigen Besen natürlich ist. Eine Berlehung der Ehe und eine andere unmoralische Haar verdringt sein Leben in derselben gegenseitigen Freundschaft und mit demselben Wohlwollen, welches Andern, die mit ihnen zusammenkommen, erwiesen wird; Eisersucht, Zärtlicheit, Zänkerei oder Unzufriedenheit sind unbekannte Begriffe.

In Erziehung ber Jungen von beiden Geschlechtern ift bie Methode ber hauphnhnms bewunderungswürdig und verbient unsere Rachahmung. Die Füllen dürfen

tein Korn, Safer berühren, mit Ausnahme gewiffer Tage, bis fie bas achtzehnte Jahr erreicht haben; Milch erhalten fie nur selten; im Sommer grasen fie zwei Stunden bes Morgens und dieselbe Zeit am Abend, wobei fie von ihren Eltern beobachtet werben. Den Dienern ist nicht mehr als die Salfte dieser Zeit zugestanden, und ein großer Theil des Grases, wovon fie sich nahren, wird nach Sause gebracht. Sie effen dasselbe in paffenben Stunden, wenn man sie am besten bei der Arbeit entbebren kann.

Mäßigkeit, Fleiß, Körperbewegung und Reinlichkeit werden als immerwährende Lehren den Füllen beider Geschlechter gegeben. Auch hielt es mein herr für ein widernatürliches Berfahren, daß wir den weiblichen Perfonen unseres Geschlechtes eine andere Erziehung wie den männlichen geben, mit Ausnahme einiger Punkte, welche die Berwaltung des hauswesens betreffen. Er bemerkte mit volltommenem Recht, die Hälfte unserer Eingeborenen sei deßhalb zu nichts Anderem brauchbar, als zum hervorbringen von Kindern. Der Umstand jedoch, daß man die Erziehung der Kinder solchen nuhlosen Personen anvertraue, sei ein noch größerer Beweis unserer tbierischen Ratur.

Die Sauphnhnms ziehen ihre Jugend zur Kraft, Schnelligkeit und Abhärtung auf; dieselbe muß auf steilen Anhöhen und steinigem Boben öftere Bettrennen halten. Sind die Füllen in Schweiß gerathen, so muffen sie bis über die Ohren in einen Teich ober Bluß sich tauchen. Biermal des Jabres kommt die Jugend eines bestimmten Distrikts zusammen, um ihre Fortschritte im Laufen, Springen und andern Beweisen ihrer Fertigkeit und Behendigkeit zu zeigen; der Sieger

ober die Siegerin wird babei mit einem Lobgebichte belohnt. Bei biefer Festlichkeit treiben die Bedienten eine Deerde Jähus auf das Feld, welche mit heu, hafer und Milch zur Bewirthung der hauphnhnms bestimmt sind. Alsbann aber werden die Thiere sogleich wieder zurudgetrieben, damit sie der Gesellschaft nicht lästig werden.

Alle vier Jahre wird im Frühlingsäguinoctium eine Repräsentativ-Berfammlung ber gangen Ration auf einer Ebene gehalten, welche ungefahr gebn Stunden von unferm Saufe entfernt liegt. Sier untersuchen bie Sauphnbnme ben Buftanb ber verschiebenen Diftrifte, ob biefelben Heberfluß an Beu, Safer, Ruben, Habus befigen, ober baran Mangel leiben. Findet fich irgenbwo ein Mangel (ein Kall, ber fich jeboch nicht baufig ereignet), fo wird er fogleich burch einftimmig ertheilten Beitrag wieder ausgeglichen. hier werben auch bie Regulirungen binfictlich ber Rinber feftgefest; 3. B. wenn ein Saupnbnm zwei mannliche Rinder bat, fo vertaufct er eines mit einem anbern, ber zwei weibliche befist; ift ferner ein Rind burch Bufall verloren gegangen und bie Mutter bereits alt, fo wird beschloffen, welcher Diftrift ein anderes Rind aufgieben foll, um ben Berluft au erfeten.

## Meuntes Rapitel.

Eine große Debatte in ber allgemeinen Berfammlung ber hauphnhmis und was barin beschlossen wird. Die Gelehrsamkeit ber hauphnhmis. Ihre Gebaute. Ihre Begrabnifart. Die Mangelhaftigkeit ihrer Eprache.

Eine biefer großen Bersammlungen wurde zu meiner Zeit, ungefähr drei Monate vor meiner Abreise gehalten; mein herr, als Reprasentant seines Diftritis, nahm Antheil daran. In dieser Bersammlung wurde die alte Debatte wieder aufgenommen, welche beinahe die einzige in dem Lande ift. Mein herr gab mir darüber nach seiner Rücktehr einen sehr ausführlichen Bericht.

Die Frage betraf die Bertilgung der Jahus von der Erbe. Ein Parlamenisglied sprach dafür und sükrte mehre gewichtige Gründe für seine Meinung an. Es behauptete: So wie die Jähus die schmutigsten, unruhigsten und häßlichsten Thiere seien, welche die Natur
jemals hervorgebracht habe, so zeigten sie sich auch flörrig, ungelehrig und boshaft. Im Geheimen sögen sie Milch aus den Brüsten der Rühe, welche den Hauphnhnms gehörten, tödteten und fräßen die Kapen derselben,
zerträten Daser und Gras, wenn man nicht ein genaues Auge auf sie habe, und begingen tausend andere Ausschweisungen. Der Redner sührte alsdann eine allgemeine Tradition an. Jähus habe es nicht ewig in seinem Baterlande gegeben. Bor langer Zeit seien zwei dieser Thiere auf einem Berge erschienen. Ob sie von der hipe der Sonne aus versaultem Moraft und Schlamm, oder aus dem Abstuß und dem Schaum der See entstanden seien, bleibe ungewiß; diese Jähus hätten eine Rachtommenschaft gezeugt, die bald so zahlreich geworden, daß sie die ganze Nation angreisen konnte; die Hauphnhums, um das Nebel los zu werden, hätten eine allgemeine Jagd angestellt und zulest die ganze Beerde eingeschlossen; die älteren seien getödtet worden; jeder Hauphnhum habe zwei junge in seinem Stall gehalten und sie zu einem solchen Grade von Zahmheit, wie sie ein von Natur so wildes Thier nur erlangen könne, dadurch gedracht, daß er sie zum Ziehen und Lasttragen verwandt habe.

Diefe Tradition icheine mabr ju fein, benn jene Gefcopfe tonnten nicht Alnbiameby (Ureinwohner) bes Landes fein, weil bie Baupbnbnms wegen bes beftigen Saffes, melden fie, wie andere Thiere, gegen bie Mabus mit vollem Rechte begten, unmöglich ju ber bobe von Bollfommenbeit batten gelangen tonnen; maren Mabus bie Ureinwohner, fo maren bie Sauphnhnms mabricheinlich ausgerottet worben. Die Ginmobner batten bierauf eine befondere Borliebe für ben Dienft ber Mabus gefaßt, und badurch unvorsichtigerweise bie Fortbflangung ber Efel vernachläffigt, welche artige, weit ordentlichere und gabme, leicht ju bewachende Thiere feien , bie auch feinen unangenehmen Beruch befagen. Sie feien ferner auch ftart genug gur Arbeit, obgleich fie ben Nabus an Bebenbigfeit nachftunben; fei auch ibr Befdrei fein angenehmer Schall, fo muffe man baffelbe boch bem furchtbaren Gebeule ber Nabus vorgieben.

Mebrere anbere fprachen ibre Anficht in berfelben Beife aus, worauf mein Berr ber Berfammlung einen Borichlag machte, worüber ich ibm in ber That einen Bint gegeben batte. Er geftand bie Babrbeit ber Ergbition au, welche bas ehrenwerthe Barlamentsglieb, bas fo eben gefprochen, angeführt habe. Beboch bie beiben Habus, bie man querft im ganbe erblidte, mußten auf bem Deere bieber verfcblagen und von ibren Gefährten verlaffen fein. Gie batten fich auf bie Bebirge gurudgezogen, feien bort allmälig entartet und wilber wie bie Menfchen bes lanbes geworben, von wo fie anlangten. Den Grund ju biefer Bebauptung, fubr ber Unbere fort, febe ich in bem Umftanbe, baß ich jest einen wunderbaren Nabu befite (bamit war ich gemeint); bie meiften von euch haben wohl icon bavon gebort und viele ibn auch gefeben (ber Rebner ergablte alsbann bie Art, wie er mich gefunden babe). Gein Rorper ift mit einer funftlichen Bufammenfegung von Sauten und Sagren anderer Thiere bebedt; er bat feine eigene Sprache, verftebt jeboch auch die unfrige. Er bat mir bie Begebenbeiten ergablt, bie ibn bieber brachten. 3ch babe ibn auch obne Bebedung gefeben. Er ift ein volltommner Habu in jedem Rorpertheile, jedoch von weißer Farbe, weniger haarig und befitt feine Rlauen. Er bat fich bemubt, mich ju überreben, baß bie Mabus in feinem Baterlande bie regierenben und vernünftigen Thiere find und bie Sauphnhnms ju ihrem Dienfte gebrauchen. Er bat alle Eigenschaften eines Nabu, ift aber burch einen Anflug von Bernunft ein wenig verfeinert; biefer ift jeboch in bemfelben Grabe geringer wie unfere Bernunft, als bie ber Mabus feines Baterlandes im Bergleich mit ber unfrigen. Er bat mir unter anbern einen Gebrauch

berfelben erzählt, wonach bie Hauphnhms in ihrer Jugend verschnitten werden, um sie zahmer zu machen, und diese Operation ist leicht und sicher. Auch ist es sa keine Schande, von Thieren zu lernen; Fleiß lernt man von der Ameise, das Bauen von der Schwalbe, (so übersetze ich das Wort Leihanhh, obgleich dieser Bogel etwas größer ist als der erwähnte). So läßt sich diese Ersindung dei den jüngeren Jähus anwenden, welche ohnedies leichter zu behandeln und zu gebrauchen sind. Dadurch wird das ganze Geschlecht ohne Tödung aufbören. Zugleich müssen aber die Hauphnhmms die Zucht der Esel befördern, die in jeder Hinsicht werthvollere Thiere sind, und zugleich den Bortheil gewähren, daß man sie schon im fünsten Jahre gebrauchen kann, da dies bei den Jähus nur im zwölsten möglich ist.

Dies war Alles, was mir mein herr iber ben Borgang in ber Rathsversammlung bamals fagen wollte. Er hatte die Güte, einen Umftand zu verhehlen, ber sich auf mich bezog, und bessen unheilvolle Wirfung ich balb empfand, wie der Leser am gehörigen Orte erfahren wird, wovon ich alle meine spätern Unglücksfälle berleite.

Die Hauphnhums kennen keine Schrift und beshalb beruht ihr ganzes Wissen auf Tradition. Da jedoch bei einem Bolke, wo Alle befreundet und zu jeder Tugend burch Natur geneigt sind, das ferner ausschließlich durch Bernunft regiert wird, und allein keinen Verkehr mit andern Bölkern hat: da bei einem solchen Bolke wenige Treignisse sich zutragen können, so wird der historische Theil des Wissens durch das Gedächtniß sehr leicht bewahrt. Ich bemerkte schon, daß die Hauphnhums keinen Krankheiten ausgesetzt sind, und beshalb keine Aerzte

gebrauchen. Sie haben jedoch ausgezeichnete Arzneismittel, die aus Rräutern bestehen, um zufällige Beulen und Rigen im Fußgelenke oder in der Hufgabel, welche durch scharfe Steine bewirkt werden, sowie auch andere Berletungen und Lähmungen an den verschiedenen Korpertheilen zu heilen.

Das Jahr berechnen sie nach ben Umwälzungen bes Mondes und der Sonne, gebrauchen jedoch keine Unterabiteilungen in Betreff der Bochen. Sie sind mit den Bewegungen dieser beiden Licht gebenden Körper genau bekannt, so wie auch mit der Ursache ihrer Bersinsterungen. Hierauf aber beschränken sich alle ihre Fortschritte in der Aftronomie.

Man muß jugefteben, baß fie in ber Poefie alle übrigen Sterblichen übertreffen; bie Richtigfeit ihrer Gleichniffe, fo wie bie Genauigfeit ihrer Befchreibungen find wirflich unübertreffbar. 3bre Berfe baben an biefen beiben Eigenschaften Heberfluß und enthalten gewöhnlich eraltirte Begriffe von Freundschaft und Boblwollen, ober ben Rubm ber Sieger beim Bettrennen ober bei anderen forperlichen Uebungen. Ihre Gebaube, obgleich febr rob und einfach, find nicht febr gierlich, aber febr gut ein= gerichtet, um vor jeber ichablichen Ginwirfung ber Ralte und Site ju fouten. Gie befiten einen Baum, welcher, fobald er vierzig Jahre alt ift, an ber Burgel lofe wird und beim erften Sturme nieberfallt. Er wächft gang gerabe in bie Bobe, wirb als ein Stod mit icharfen Steinen (ber Gebrauch bes Gifens ift ben Sauphnhnms unbefannt) jugespitt; bie fo gebilbeten Balten merben in ber Entfernung von gebn guß nebeneinander aufgeftellt, mit Saferftrob und bisweilen mit Gurben verflochten. Dach und Thur wird in berfelben Art gebilbet.

Die Sauvhnhnme gebrauchen ben boblen Theil ihres Borberfußes, amifchen bem Sufe und bem Ruggelent, in berfelben Beife, wie wir unfere Sanbe und awar mit größerer Beididlichfeit, als ich zuerft glauben fonnte. 3d babe gefeben, wie eine weiße Stute aus unferer Familie mit biefem Gelente eine Rabel einfabelte, bie ich ibr ju bem 3mede gelieben batte. Auf biefelbe Beife melten fie ihre Rube, ernten fie ihren Safer und verrichten jebe Arbeit, welche bie Sand erforbert. Gie haben ferner eine Art Reuerstein, ben fie burch Schleifen an andern Steinen ju Inftrumente bilben, beren fie fich als Reile, Merte und Sammer bedienen. Dit Bertzeugen aus biefen Feuerfteinen ichneiben fie auch bas Beu und ben Safer ab, welcher auf ihren Relbern machst; alsbann gieben Nabus bie Garben auf Bagen nach Saufe und die Diener treten auf biefelben in geeigneten verbedten Sutten, bis bas Rorn beraus ift, welches alsbann aufbewahrt wird. Gie verfertigen ferner eine robe Art bolgerner und irbener Gefage und trodnen lettere an ber Gonne. dui? 2293

Benn die Hauphnhmms zufällige Unglücksfälle vermeiden können, so sterben sie nur im höchsten Alter, und werden alsbann an den dunkelsten Orten, die man finden kann, begraben, wobei Freunde und Verwandte weder Kummer noch Freude zeigen. Auch offenbart die sterbende Person nicht den geringsten Schmerz, daß sie Welt verlassen muß, sondern äußert dieselbe Stimmung, als kehre sie von einem Besuche bei Nachbarn nach Pause zurück. Ich erinnere mich, einst hatte mein herr mit einem Freunde und bessen Famile die Berabredung getrossen, in seinem Hause eine wichtige Angelegenheit zu besprechen. An dem festgesetzen Tage kam

bie Gemahlin besselben mit ihren zwei Kindern, jedoch sehr spät. Sie brachte zwei Entschuldigungen vor. Die erste betraf ihren Mann, der, wie sie sagte, den Morgen gerade Unuwnh ware; dies Wort ist sehr ausbrucksvoll in der Sprache, und läßt sich nicht leicht ins Englische übersetzen. Es bedeutet: sich zu seiner ersten Mutter zu-rückziehn. Die zweite Entschuldigung, weil sie nicht früher kam, betraf sie selbst. Us ihr Mann spät am Morgen gestorben sei, habe sie sich mit ihren Bedienten berathen, an welchem passenden Plaße der Leichnam wohl hingelegt werden könne. Ich bemerkte, sie benahm sich in unserem Hause so heiter wie die Uedrigen, und starb ungefähr drei Monate nachher.

Die Sauphnhums leben gewöhnlich bis zum fiebengigften oder fünfundsiebenzigften, felten bis jum achtzig-Einige Boche vor ihrem Tobe fühlen fie ften Sabre. eine allmälige Abnahme ihrer Kräfte, jedoch ohne Schmerz au empfinden. Babrend biefer Beit werben fie baufig von ihren Freunden befucht, weil fie mit ber gewöhn= lichen Bequemlichfeit und Beiterfeit nicht mehr ausgeben konnen. Bebn Tage vor ihrem Tobe, beffen Augenblid fie mit ziemlicher Sicherheit vorberfagen tonnen. erwidern fie die Besuche ben nachften Rachbarn, indem fie von Nabus in einem bequemen Geffel getragen mer-Diefe Geffel gebrauchen fie nicht allein bei biefer Gelegenheit, fonbern überhaupt wenn fie alt werben, ober auf großen Reisen, ober wenn fie burch Bufall gelabmt find. Die fterbenben Sauphnhnms, welche biefen Besuch abstatten, nehmen feierlichen Abschied von ihren Freunden, als ob fie fich in einen entfernten Theil bes Landes begaben, mo fie die lette Zeit ibred Lebens aubringen wollten.

Ich weiß nicht, ob es ber Mühe werth ift, hier noch zu bemerken, daß es kein Wort in ihrer Sprace für ben Begriff bose gibt, mit Ausnahme einiger Ausdrücke, welche von der Entstellung oder den schleckten Eigenschaften der Nähus hergenommen sind. So bezeichnen sie die Dummheit eines Bedienten, die Unart eines Kindes, einen Stein, der ihren Juß rist, lange Dauer des schlechten Betters und ähnliche Dinge durch die Dinzusügung des Beiwortes Jähu. 3. B. hhnm Jähu, whnaholm Jähu, ylnhmndwilma Jähu; ein schlecht gebautes Haus beißt ynholmhnmrohlnw Jähu.

Ich wurde mit großem Bergnügen die Sitten und Tugenden dieses ausgezeichneten Bolfes noch langer dar-legen, habe jedoch die Absicht, in kurzer Zeit ein besonderes Buch über diesen Gegenstand herauszugeben und muß den Leser deshalb hierauf verweisen. Mittlerweile will ich meine traurige Ratastrophe hier erzählen.

## Behntes Rapitel.

Des Berfassers haushalt und gludsiches Leben bei ben hannhnhnms. Seine Fortschritte in ber Tugend durch den Umgang mit benselben. Ihre Unterhaltungen. Dem Berfasser wird von feinem herrn angezeigt, er musse dand verlassen. Er fällt aus Gram in Ohnmacht, unterwirft sich jedoch seinem Unglud. Er erfindet und versetigt einen Rahn mit hulse bes suchstrothen Rleppers, und stößt auf gut Glud in bie See.

36 batte meinen fleinen Sausbalt burchaus zu meiner Bufriedenheit eingerichtet. Mein Berr batte befohlen, mir eine Sutte nach ber Canbessitte ju erbauen, welche feche Ellen vom Sauptgebaube entfernt mar. Die Geiten und ben gußboben beffelben bebedte ich mit Lehm und Binfenmatten, bie ich felbft erfunden. 3ch batte Sanf, ber bort wild machet, mir zubereitet und machte baraus eine Art 3willich; biefen fullte ich mit ben Rebern berichiebener Bogel, bie ich in Schlingen aus Nabuhaaren einfing und bie mir eine treffliche Nahrung boten. 3ch batte zwei Stuble mit meinem Deffer verfertigt , wobet ber fuchsbraune Rlepper in bem groberen und mubfeligeren Theile ber Arbeit half. Als meine Rleiber ger= riffen waren, machte ich mir andere aus ben Sauten von Raninden und von gemiffen iconen Thieren berfelben Große, die Anubnob beißen, beren Rell mit bem garteften Flaum bebedt ift. Darque machte ich mir auch erträgliche Strumpfe. Meine Soube befohlte ich mit

Holz, bas ich aus Bäumen geschnitten und zugerichtet hatte, so daß ihre Sohle an das Oberleder paßte; als auch dieses abgenußt war, ersette ich es durch Kell von Jähus, das an der Sonne getrodnet war. Oft auch nahm ich Honig aus hohlen Bäumen, vermischte denselben mit Wasser, oder aß ihn zu meinem Brode. Niemand hat somit wie ich die Wahrheit der zwei Grundstepe erfahren: die Natur werde leicht zusriedengestellt, und Nothwendigkeit sei die Mutter der Ersindung.

. 3d war im Korper vollfommen gefund, und meine Geele genoß ber größten Beiterfeit. 3ch barmte mich nicht über bie Berratberei ober Unbeständigfeit eines Freundes, noch über die Beleidigungen eines offenen ober gebeimen Feindes. 3ch batte feine Gelegenheit jum Beftechen, Beucheln und Ruppeln, um mir bie Bunft eines machtigen Mannes ober feines Lieblings ju verschaffen. 36 brauchte feinen Goup gegen Betrug ober Unterbrudung. Es gab bort meber Mergte, meinen Leib, ober Juriften, mein Bermogen ju ruiniren; feine Spione, meine Borte und Sandlungen ju belaufden, ober Unflagen für Belb gegen mich ju fcmieben; bier gab es feine Gpotter. Rlatider, Berleumber, Tafchenbiebe, Rauber, Sachwalter, Ruppler, Rarren, Spieler, Politifer, Biglinge, launenbafte Menfchen, langweilige Schwäger, Banter, Rothauchter. Morder und Birtuofen; feine Parteihaupter und Parteiganger; feine Unreiger jum Lafter burch Berfubrung ober Beifpiel; feine Gefangniffe, Beile, Galgen, Prügelpfoften ober Schandpfable; feine betrügerifchen Birthe ober Sandwerfer; feinen Stoly, feine Gitelfeit ober Affettation; feine Stuger, Trunfenbolbe und entwurdigte Frauen ; feine jantifche, ungetreue ober toffbare Gattinnen; feine bummen und ftolgen Pebanten; fein

zubringliche, herrschsüchtige, zankische, unruhige, schreiende, dumme, launenhaste, fluchende Gesellschafter; keine Schufte, die aus dem Staube durch das Verdienst des Lasters sich erheben; keinen Adel, der unter dem Borwand der Tugenden übertragen wird; keine Lords, Fiedeler, Richter und Tanzmeister.

3ch hatte bie Ehre, mehren Sauphnhnms vorgestellt zu werden, welche meinen herrn besuchten ober bei ihm speisten. Seine Gnaden ertheilte mir alsbann giltigst bie Erlaubniß, im Zimmer zu bleiben und die Unterredung anzuhören.

Sowohl mein herr als feine Gefellicaft hatten bie Berablaffung, mir Fragen vorzulegen und meine Antworten anzuhören. Bieweilen wurde mir auch erlaubt, meinen herrn auf feinen Befuchen bei Andern ju begleiten. 3d nahm mir nie beraus, etwas ju fagen, wenn ich nicht gefragt murbe; bie Erwiderung gab ich feboch ftets mit innerlichem Rummer, weil ein Beitverluft, in Betreff meiner Befferung, baburch bewirft murbe; bie Stellung eines bemuthigen Buborers gefiel mir aber außerordentlich in biefen Gefprachen, wo nur bas Rutliche besprochen und in bezeichnenben und furgen Worten ausgedrudt marb. Bie ich icon fagte, marb ber bochfte Anstand babei beobachtet, ohne bag viele Complimente gewechselt wurden. Ginem jeden Sauphnhum machte bas Sprechen Bergnugen, und ibm wurde von ber Gefellfcaft mit bemfelben Bergnugen jugebort; Unterbrechung, Langwelligfeit ober Berichiedenheit ber Meinung fand nirgende fatt.

Die hauphnhnms begen ben Glauben, bei Unterhaltungen werbe bas Gesprach burch ein furzes Stillschweigen sehr verbeffert. Auch fand ich, baß bies fich wirklich so verhielt, benn mahrend ber Pause entstanden neue Ideen, welche die Unterhaltung belebten. Ihre gewöhnlichen Gespräche betreffen Freundschaft und Bohlwollen, Ordnung und Sparsamkeit, bisweilen auch die sichtbaren Birkungen ber Natur oder alte Traditionen, die Grenzen der Tugend, die nie sehlschlagenden Andeutungen der Bernunft, oder auch Beschlüsse, die man bei der nächsen großen Bersammlung fassen soll; oft auch die verschiedenen Erhabenheiten der Voesse.

Done Gitelfeit barf ich behaupten, bag auch meine Gegenwart ihnen öfter Stoff gur Unterhaltung bot, weil fie meinem herrn Gelegenheit gab, feine Freunde in meine Geschichte und in die meines Baterlandes einguweiben, worüber fie fammtlich bie Bute batten, fich in feiner ichmeichelhaften Beife gegen bas Menichengeichlecht auszusprechen. Defhalb will ich nicht wieberholen, mas bie Sauphnhnms fagten; ber Lefer wird mir jedoch bie Bemertung erlauben, bag mein Berr, ju meinem Erftaunen, bie Ratur ber Mabus weit beffer tannte, wie ich felbft. Er fprach über alle unfere gafter und Thorbeiten, und entbedte viele berfelben, bie ich nie erwähnte, und zwar ausschließlich burch bie Bermuthung, welche Eigenschaften bie Jabus feines Baterlandes bei einiger Bernunft befigen mußten. Alebann bilbete er gang natürlich ben Schluß, wie elend und erbarmlich ein folches Befcopf fein muffe.

3ch gestehe offen, alle geringe Kenntnis von einigem Werth, die ich besite, ward von mir durch die Bor-Iesungen meines herrn und die Unterredungen zwischen ihm und seinen Freunden erworben; ich bege größeren Stolz, barauf gehört zu haben, als der weisesten und größten Gestellschaft Europas Vorschriften zu geben. Ich bewunderte

vie Kraft, Zierlichkeit und Schnelligkeit der Einwohner, und eine solche Bereinigung von Tugenden bei so lie-benswürdigen Personen erweckte bei mir die höchfte Actung. Zuerst fühlte ich zwar nicht jene natürliche Berehrung, welche die Nähus und alle Thiere gegen die Dauphnhums begen. Diese entstand jedoch allmälig und schneller, als ich dachte, und war mit einer natürlichen Liebe und Dankbarkeit vermischt, daß sie mich gnädigst vor den andern Thieren meiner Gattung auszeichneten.

Dachte ich an meine Familie, meine Freunde, Landsleute und an das Menschengeschlecht im Allgemeinen, so betrachtete ich sie für das, was sie wirklich waren, als Yähus in Form und Charakter, obgleich vielleicht etwas mehr civilisitt und mit der Gabe der Rede versehen, die jedoch von ihrer Bernunft keinen andern Gebrauch machten, als um jene Laster zu verbessern und zu vermehren, von denen ihre Brüder in dem Lande der Hauphnhums nur einen von der Natur ihnen übertragenen Theil besitzen.

Benn ich bas zuruckgeworfene Bilb meiner Form in einem See oder in einer Quelle sab, so wandte ich voll Schauber über mich selbst mein Gesicht ab; ich konnte sogar ben Anblick eines gewöhnlichen Jahu besser ertragen, als ben meiner eigenen Person.

Durch Umgang mit den Sauphnhnms und durch Bewunderung ihrer Eigenschaften konnte ich es nicht unterlassen, ihren Gang und ihre Bewegungen nachzusahmen, welches mir so zur Gewohnheit geworden ist, daß meine Freunde mir die Bersicherung geben, ich trottire wie ein Pserd, und dieses halte ich in der That für ein großes Compliment; auch will ich nicht läugnen, daß ich beim Sprechen geneigt bin, Stimme und Art der

Sauphnhnme anzunehmen, und daß ich ohne die geringfie : Arantung Spöttereien hierüber anhören tann.

In ber Mitte biefes Glude und ale ich fcon mabnte, ich würde mein ganges leben lang im Lande bleiben fonnen, ließ mich mein berr einftens fruber ale gewobnlich rufen. 3ch bemertte an feinem Beficht, bag er in einiger Berlegenheit war, und nicht mußte, wie er bas, mas er fagen wollte, mir eröffnen tonnte. Rach einem furgen Schweigen fagte er mir: Er wiffe nicht, wie ich bas, mas er mir ju fagen habe, aufnehmen werbe. Bei ber letten allgemeinen Berfammlung hatten bie Reprafentanten, ale die Angelegenheit ber Nabus befprochen wurde, die Thatfache in Betracht gezogen, bag er ein Individuum biefer Gattung in feiner Familie balte, meldes mehr einem Sauphnhnm als einem unvernünftigen Thiere gleiche; bag er ferner fich häufig mit ibm unterhalte, ale ob er Bortheil ober Bergnugen an meiner Gefellichaft erlangen tonne. Gin foldes Berfahren fei mit Ratur und Bernunft nicht übereinstimment. Die Berfammlung ermahne ibn begbalb, mich entweber wie bie Uebrigen meines Gefchlechtes ju behandeln, ober mich au awingen, bag ich au bem Orte, wober ich gefommen, wieber gurudichwimmen moge. Das erfte biefer Ausfunftemittel fei jeboch fogleich von allen Sauvhnhnme, bie mich je in ihrem Saufe gefeben batten, verworfen worben; fie batten angeführt: ba ich einige Elemente ber Bernunft befage, und ba jene Thiere fo boshaft waren, fo mochte ich fie verführen, in bie walbigen und gebirgigen Theile bes landes ju flieben, und fie alsbann bes Rachts in Saufen berunterführen und bas Bieb ber Dauphnhnms ju gerftoren. Die Nabus feien ja von Ratur als Raubthiere gebilbet und ber Arbeit abgeneigt.

Mein Berr fügte bingu : Er werbe alle Tage von ben Dauphnhnme ber Rachbaricaft bringend bagu aufgeforbert, baß er ben Befdluß ber Berfammlung ausführe, und fonne bies jest auch nicht langer aufschleben. Er alaube wohl, baß es mir unmöglich fei, nach einem andern Lande ju fdwimmen, er wunsche beghalb, bag ich mir ein Kabrzeug verschaffe, welches bemienigen gleiche, bas ich ihm bereits befdrieben, und woburch. ich auf bem Deer bergetommen fei. Bei biefer Arbeit murbe mir von feinen Bebienten und von benen aller Rachbarn geholfen werben. Er fügte am Schluffe noch bingu: Seinerfeits batte er mich gern mabrend meines gangen Lebens in feinem Dienfte behalten; er babe gefunden, baß ich mich von mancher ichlechten Bewohnbeit und Reigung baburch gebeilt babe, baß ich mich bemübte, fo weit es meine untergeordnete Ratur erlaube, bie Sauphnhnms in jeber Sinfict nachabmen.

Ich hätte dem Leser schon bemerken muffen, daß ein Dekret der allgemeinen Bersammlung in biesem Lande Onhloayn ausgedrückt wird, welches Ermahnung bedeutet, so weit ich das Wort überseten kann; die Hauphn-hums haben nämlich keinen Begriff davon, daß ein vernünftiges Geschöpf gezwungen werden muffe, anstatt sich nur rathen oder ermahnen zu lassen. Kein Geschöpf könne nämlich der Bernunft ungehorsam sein, ohne seine Ansprüche auf dieselbe aufzugeben.

Die Rebe meines herrn erfüllte mich mit außerstem Rummer und mit Berzweiflung, und ba es mir unmöglich war, meinen Schmerz zu ertragen, fiel ich zu seinen Füßen in Ohnmacht.

Als ich meine Befinnung wieber erlangt hatte, fagte er mir, er habe geglaubt, ich fei tobt. Die Dauphn-

bnme find nämlich folden Schmaden nicht unterworfen. 3ch erwiderte mit fcmacher Stimme: Der Tob wurde. ein zu großes Glud fur mich gewesen fein. 3ch tonne awar bie Ermabnung ber Berfammlung und bas bringende Berlangen feiner Freunde nicht tabeln. 3ch glaube. jeboch, meinem ichwachen und verborbenen Berftanbe gemäß, auch eine geringere Strenge fei ber Bernunft, nicht wiberftrebend gemefen. 3ch tonne feine Stunde weit fdwimmen und bas nachfte Land wurde ungefahr bunbert Stunden weit entfernt fein. Gine Menge Daterialien, die jur Berfertigung eines Rabrzeuges nothwendig feien, feblten in biefem Lande. 3ch murbe jeboch, aus Behorfam und Dantbarteit gegen Seine Gnaben, ben Berfuch machen, ob ich gleich die Ausführung für unmöglich hielte, fo baß ich schon jest mich als ver-Ioren betrachte; bie fichere Aussicht auf einen unnatürlichen Tob, sei bas geringfte meiner lebel. Sollte ich nämlich burch irgend einen besonbern Bufall bem Tobe entgeben, fo tonne ich boch unmöglich mit Belaffenheit baran benten, mein Leben wieber bei Dabus. jugubringen und in bie alte Berberbniß, aus Mangel an Beispielen, wieber ju verfinten, welche mich auf bie Pfabe ber Tugend führen und auf benfelben erhalten würden. 3ch wiffe febr mobl, daß die Beschluffe ber weisen Sauphnhnms zu richtig begründet feien, als baß ich, ein erbarmlicher Nabu, fie erschüttern tonne. 3ch fage ibm beghalb meinen bemuthigen Dant für bie mir angebotene Gulfe feiner Diener bei Berfertigung eines Schiffes, bitte um bie erforberliche Beit fur ein fo fdwieriges Bert, und wolle mich bemühen, mein elendes leben au erbalten. Burbe ich jemale nach Englang gurudtebren, fo bege ich einige hoffnung, meinem

Geschlechte badurch nutlich ju werben, indem ich ben Ruhm der berühmten Sauphnhums feiere und ihre Tugenben dem Menschengeschlechte zur Nachahmung binftelle.

Mein herr gab mir in wenigen Worten eine fehr gnädige Antwort; er gestattete mir die Zeit von zwei Monaten, um mein Boot zu vollenden, und besahl dem sucherothen Rlepper, meinem Kameraden im Dienste (so darf ich ihn jest, da ich so weit von ihm entsernt bin, wohl nennen), meine Anleitung zu befolgen. Ich sagte nämlich meinem herrn, die hülfe besselben werde genügen, und ich wußte, daß dieser mein Kamerad viele Zuneigung zu mir hegte.

Mein erstes Geschäft in der Gesellschaft deffelben beftand darin, daß ich zu dem Theile der Küste ging, wo
meine rebellische Schiffsmannschaft mich hatte ans Land
setzen lassen. Ich bestieg eine Höhe, sah nach allen Seiten in das Meer hinein und glaubte eine kleine Insel
im Nordosten zu demerken. Alsdann nahm ich mein
Taschen-Perspektiv zur Hand und konnte dieselbe nach
meiner Berechnung in der Entsernung von fünf Stunden
deutlich erkennen. Der suchsbrothe Klepper hielt die
Insel aber nur für eine blaue Wolke, denn er hatte
keinen Begriff, daß es noch ein Land außer dem seinigen
gebe, und konnte deßhalb entsernte Gegenstände auf der
See nicht wie wir erblicken, die wir auf diesem Elemente sehr zu Hause sind.

Als ich biefe Insel entbedt hatte, überlegte ich nicht weiter, sondern beschloß, dieselbe folle für's Erfte mein Berbannungsort werden. Das Uebrige überließ ich bem Glüd.

3ch fehrte nach Saufe, und nachbem ich eine Berathung mit bem fucherothen Rlepper gehalten, gingen wir Beibe in ein nicht weit von unferm Saufe entferntes Bebuich, wo ich mit meinem Deffer und er mit einem icharfen Reuerftein, ber nach Landesfitte an einem bolgernen Griff febr geschickt befestigt war, mehres Gichengeftrauch, von ber Dide eines Spazierftods, und einige größere Stode abschnitt. 3ch will jedoch ben Lefer mit einer ju genauen Beschreibung meines Berfahrens nicht langweilen; es genuge bie Bemertung, bas ich im Berlauf von feche Bochen mit Sulfe bes fucherothen Rleppers, welcher bie mubfamfte Arbeit verrichtete, eine Art indianischen Cano's baute; baffelbe mar jedoch bei meitem größer. 3ch bebedte es mit Nabu-Sauten und beftete lettere mit Faben aus Sanf, die ich felbft erfunden, bicht an einander. Mein Segel bestand ebenfalls aus ber Saut biefes Thieres; ich gebrauchte jedoch bagu bie Baute ber jungeren, benn bie ber alteren maren viel gu raub und bid. Much verfab ich mich mit vier Rubern, legte in bas Cano einen Borrath gefochten Rleifches von Raninden und Bogeln, fo wie auch zwei Gefaße, eines voll Mild und bas anbere voll Baffer.

Ich probirte mein Cano in einem großen Teiche bei bem Sause meines herrn, und verbefferte dann die Mangel, die ich bemerkte, indem ich die Rigen mit Jähuzalg verstopfte, die das Fahrzeug im Stande war, mich und meine Fracht zu tragen. Als es nun vollständig in jeder hinsicht erschien, wurde es von Jähus auf einem Wagen langsam an das Ufer gezogen, wobei der sucherothe Repper und nach ein anderer Bedienter die Treiber waren.

Als Alles bereit und ber Tag meiner Abreise angebrochen war, nahm ich von meinem herrn, seiner Gemahlin und der ganzen Familie Abschied. Meine Augen

idwammen in Thranen und mein Berg war burd Gram erbrudt. Seine Gnaben befchloß jedoch, theile aus Reugier, theile aus Gutigfeit gegen mich (wenn ich ohne Eitelfeit bies Bort gebrauchen barf), mich in meinem Cano au feben, und nabm mehre feiner Freunde mit fic. welche in ber Nachbarschaft wohnten. 3ch mußte ungefabr eine Stunde auf die Klut marten, und als ich bann bemertte, bag ber Wind für meine Rabrt nach ber Infel gunftig war, nahm ich jum zweiten Mal Abichied von meinem Berrn. 216 ich mich nun nieberwerfen wollte. um Seinen Suf ju tuffen, erwies er mir bie Ebre, ibn fanft an meinen Mund zu erbeben. 3ch weiß febr mobl. baß man mich wegen ber Erwähnung biefes letteren Umftanbes febr getabelt bat. Berleumber baben es für unwahrscheinlich gehalten, baß eine fo erlauchte Perfon fich berabließ gegen ein fo tief unter ibm ftebenbes Befcopf. Auch habe ich nicht vergeffen, wie gern einige Reisende fich außerorbentlicher Gunftbezeugungen rühmen. Baren aber biefe Berleumber mit bem eblen und boflichen Charafter ber Sauvenbnme beffer befannt, fo wurben fie balb ihre Meinung anbern.

36 begrüßte bie übrigen Sauphnhnms in Gefellichaft Seiner Gnaben, flieg in mein Cano und fließ vom Ufer.

## Elftes Rapitel.

Des Berfassers gefährliche Reise. Er tommt nach Reuholland und hofft fich bort niederzulaffen. Er wird von einem Eingeborenen burch einen Pfeil verwundet. Er wird gefangen genommen und mit Gewalt in ein portugiesisches Schiff gebracht. Die große höflickeit bes Kapitans. Der Berfasser tommt in England an.

Ich begann biese verzweiselte Reise am 15. Februar 1715 um 9 Uhr Morgens. Der Bind war sehr günstig. Zuerst machte ich nur von meinen Rubern Gebrauch. Da ich sedoch bedachte, daß ich bald müde sein würde, und daß der Wind umschlagen könne, wagte ich es, mein kleines Segel aufzuziehen, und kam hierdurch und durch hülfe der Flut ziemlich schnell vorwärts. Mein herr und seine Freunde blieben am Ufer, bis ich beinahe außer ihrem Gesicht war. Auch hörte ich, wie der suchsrothe Klepper, der mich immer liebte, mir mehre Male zurief: Hnuy illy neihä mädschuh Jähu; das heißt: Hüte dich vor Gefahr, artiger Jähu.

Ich beabsichtigte, eine kleine unbewohnte Insel zu entbeden, welche jedoch genügen wurde, bei einiger Arbeit mich mit ben nothwendigen Bedürfniffen des Lebens zu versehen; dies hatte ich für ein größer Glüd gehalten, als ware ich Premierminister am ersten europäischen Pose geworden, so surchtbar war mir der Gedanke, in die Gesellschaft und unter die Regierung von Jähus

jurudzutehren. In folder Einsamteit, wie ich fie mir wünschte, tonnte ich boch wenigstens meinen Gedanken nachhängen und mit Entzüden an die Tugenden der unnachahmbaren Hauphnhnms zu benten, wobet mir teine Gelegenheit geboten wäre, in die Laster und Berderbniffe meines Geschlechts zu entarten.

Der Lefer wird fich an meine frühere Ergählung erinnern, wie ich nach ber Berfcworung meiner Schiffemannicaft und mabrend meiner Gefangenicaft in ber Rafute mehre Bochen lang eingesperrt blieb, ohne bie. Richtung, bie wir eingeschlagen batten, ju miffen, wie mir ferner bie Matrofen, ale ich in bas lange Boot gebracht wurde, mit wahren ober falfchen Giben bie Berficherung gaben, fie wüßten nicht, in welchem Theile ber Belt wir waren. 3ch glaubte jeboch bamale, wir befanden und gebn Grade füdlich vom Rap ber guten Soffnung, ungefabr im 45ften Grabe füblicher Breite. Dies tonnte ich aus einigen Borten, bie ich jufallig borte, fcbließen, und bie mir, wie ich glaubte, andeute= ten, bag fie fuboftlich nach Mabagaetar fleuerten. Dbgleich biese Worte mir nur eine Bermuthung an bie Sand gaben, fo befchloß ich boch, öftlich ju fteuern : benn ich boffte, bie füdweftliche Rufte von Reubolland, ober vielleicht eine weftwärts von biefem ganbe gelegene Infel zu erreichen. Der Bind blies aus Beften, und um 6 Uhr Abends war ich wenigstens 18 Geemeilen nach Often gefahren, als ich eine fleine, ungefahr eine Seemeile weit entfernte Infel entbedte, bie ich bann auch balb erreichte. Gie beffand nur aus einem Gelfen, mit einem burch bie Gewalt ber Sturme naturlich gebilbeten Damm, Sier brachte ich mein Cano in Gicherbeit, bestieg einen Theil bes Relfens und fonnte beutlich.

in Often Land entbeden, welches sich von Globen nach Morben hin ausbehnte. Die ganze Racht blieb ich in meinem Cano liegen; alebann setzte ich meine Reise am Morgen weiter fort, und erreichte nach sieben Stunden bie südöstliche Spitze von Neuholland. Alles bestätigte die schon früher von mir gehegte Meinung, daß die geographischen Karten bies Land wenigstens um drei Grade zu weit nach Often setzen. Vor mehren Jahren machte ich hierüber meinem würdigen Freunde, Hermann Moll, eine Mittheilung, und sagte ihm die Gründe, weßhalb ich meine Gedanken sür wahr halte. Er hat es sedoch vorgezogen, die Angaben anderer Schriftsteller zu besolgen.

Ich fah keine Einwohner an ber Stelle, wo ich lanbete. Da ich unbewaffnet war, wagte ich es nicht, zu tief in das Land hinein zu gehen. An der Rüfte fand ich einige Schaalthiere, die ich roh aß; denn ich wollte kein Feuer anzünden, aus Furcht, von den Eingebornen entbeckt zu werden. So lebte ich dret Tage lang von Austern und Napfichnecken, um meine Lebensmittel zu sparen. Glücklicherweise entbeckte ich auch eine Duelle ausgezeichneten Wassers, welches mir große Erleichterung

gewährte.

Als ich mich am vierten Tage früh Morgens ein wenig zu weit in das Innere hineinwagte, erblickte ich ungefähr zwanzig bis dreißig Einwohner auf einer an fünfhundert Ellen von mir entfernten höhe. Sie waren nacht, und saßen sämmtlich, Männer, Beiber und Kinber, an einem Feuer, das ich durch den Rauch erkennen konnte. Einer dieser Wilden bemerkte mich und setzte die Andern davon in Kenntniß, worauf fünf Mann auf mich zugingen und die Weiber und Kinder beim Feuer

Tießen. Ich lief so schnell wie möglich jum Ufer zurud, bestieg mein Cano und stieß vom Lande. Als die Wilben mich slieben saben, liesen sie hinter mir her, und
bevor ich weit genug in die See gekommen war, schoß
einer berselben einen Pfeil gegen mich ab, ber mich tief
am linken Aniegelenk verwundete; ich werde die Narbe
mit in's Grab nehmen. Da ich besorgte, der Pfeil könne vergistet sein, bemühte ich mich, als ich aus dem
Bereich der Wilden mich fortgerubert hatte (an diesem
Tage herrschte Windstille), die Wunde auszusaugen und
sie dann so gut wie möglich zu verbinden.

3d wußte nicht, was ich thun follte, benn ich magte nicht, an benfelben landungsplat jurudjutebren. Somit fleuerte ich nordwarts. Es erbob fich ein fanfter Binb, ber aber nordweftlich meiner Richtung entgegengefest war; ich wurde baburch jum Rubern genöthigt. ich mich nun nach einem anbern fichern ganbungeplat umfah, bemertte ich in Nord-Nord-Oft ein Segel, meldes mit jeber Minute fichtbarer wurde. 3ch bebachte mich lange, ob ich baffelbe erwarten follte ober nicht; aulett aber erhielt mein Abicheu gegen bas Babu = Ge= folecht die Oberhand, ich wendete mein Cano, fegelte und ruberte fubmarts, bis ich benfelben Damm erreichte, von wo ich am Morgen ausgefahren war; benn ich jog es por, lieber bei biefen Barbaren, als bei ben europaifden Nabus ju wohnen. 3ch jog mein Cano fo nabe wie möglich an bas Land, und verftedte mich binter einem Steine bei bem fleinen Bache, ber, wie fcon gefagt, ein ausgezeichnetes Baffer enthielt.

Das Schiff tam bis auf eine halbe Meile an biefen Damm, und fandte fein gropes Boot aus mit Gefäßen,

um frifdes Baffer einzunehmen (wie es icheint, war ber Ort Seefahrern icon genug befannt). 3ch bemerfte bies nicht eber, ale bis bas Boot beinahe bas Ufer erreicht batte; bemnach mar es mir unmöglich, einen anbern Ort, wo ich mich verbergen fonnte, aufzusuchen. Die Matrofen befaben mein Cano bei ihrer Labung, burchfuchten es an jedem Puntie, und ichloffen baraus, ber Gigenthumer muffe in ber Nabe fein. Bier berfelben blidten in jebe Rite und in jebes Loch, bis fie mich am Ende auffanden. 3ch lag flach auf meinem Befichte; einige Beit lang betrachteten fie mit Staunen meine fonberbare und auffallende Rleibung, meinen Rod aus Sauten, meine Schube mit bolgernen Goblen und meine Strumpfe aus Pelzwert. Daraus ichloffen fie jeboch, ich tonne fein Eingeborener fein, ba biefe mit Rleibung ganglich . unbekannt find. Ein Matrofe befahl mir endlich in portugiefifder Gyrache, aufzusteben und zu fagen, wer ich fei. 3d verftand bas Portugiefische, ftand auf und fagte: 3ch fei ein armer, von ben Sauphnhnms verbannter Nabu und bitte nur, bag man mich abreifen laffe. Gie wunderten fich, bag ich in ihrer eigenen Sprache Untwort gab, und faben an meiner Befichtsfarbe, ich milffe ein Europaer fein; fie tonnten jeboch nicht begreifen, was ich mit Habus und Sauvhnhnms meinte, und braden zugleich über meine fonderbare Redemeife, welche bem Biebern eines Pferbes glich, in ein lautes Belachter aus. Furcht und Sag erwedten bei mir ein beftiges Bittern. 3ch bat fie aufe Reue, mich abreifen gu laffen, und naberte mich langfam meinem Cano. Die Matrofen padten mich jeboch an ber Bruft und fragten mich, von welchem Lande und mober ich gefommen fei; außer= bem wurden mir noch manche andere Fragen vorgelegt.

Ich erwiberte: In England sei ich geboren und habe mein Baterland vor ungefähr fünf Jahren verlassen; bamals habe Frieden zwischen England und Portugal stattgesunden; ich hoffe deßhalb, daß man mich nicht als Feind behandeln werde, ich beabsichtigte durchaus nicht, ihnen irgend einen Schaden zuzusügen; ich sei nur ein armer Jähu, welcher irgend einen einsamen Ort sich aufsuche, um seine übrigen unglücklichen Lebenstage dort zuzudringen.

Als jene Geeleute miteinanber fprachen, glaubte ich nie etwas Unnaturlicheres gebort ju baben; es fam mir por, ale wolle ein Sund ober eine Rub in England und ein Jabu in Sauphnhnmland fprechen. Die ehrlichen Portugiesen erftaunten gleicher Beife über meine fonberbare Rleibung und bie Aussprache meiner Borte, bie fie jeboch febr gut verftanben. Gie ermiefen mir in ihren Reben febr viel Menschlichkeit und fagten : ber Ravitan werbe mich gewiß umfonft nach Liffabon bringen, pon wo ich in mein Baterland gurudfebren tonne. 3mei Matrofen wurden jum Schiffe jurudtebren, ben Ravitan von bem, mas fie gefeben batten, benachrichtigen und fich feine Befeble bolen. Mittlerweise murben fie mich mit Bewalt in Sicherheit bringen, wenn ich nicht einen feierlichen Gib, ju bleiben, leiftete. Gie maren febr neugierig, meine Beschichte zu erfahren; ich gab ihnen aber nur wenig Befriedigung, und fie glaubten, mein Unglud babe mir bas Webirn verwirrt. Rach zwei Stunben tehrte bas Boot mit Baffergefäßen belaben und mit bem Befehl bes Rapitan's, mich an Borb ju bringen, wieder gurud. 3ch flebete auf ben Rnien, mir bie Freibeit ju laffen; allein Alles war vergeblich. Die Manner banben mich mit Striden und boben mich in bas Boot,

von wo ich in bas Schiff und bann in die Kajute bes

Er hieß Pebro de Mendez und war ein artiger und großmuthiger Mann. Er bat mich, ihm einen Bericht über mich ju geben, und munichte ju wiffen, mas ich effen und trinten wolle; ich folle eben fo gut bewirthet werben, wie er felbft lebe. Bugleich fagte er mir fo viele verbindliche Sachen, baß ich mich munberte, fo viel Soflichfeit bei einem Nabu gu finben. 3d blieb jeboch fill und murrifch; ber Beruch von ihm und fei= nen Leuten brachte mich einer Donmacht nabe. Bulett bat ich, man moge mir etwas aus meinem Cano gut effen bringen; ber Rapitan aber ließ für mich ein Subn und eine Klafche ausgezeichneten Bein tommen und befahl alebann, mich in einer febr reinlichen Rajute gut Bett ju bringen. 3ch wollte mich nicht austleiben, fonbern legte mich, wie ich war, auf bas Bett; nach einer halben Stunde, als ich glaubte, die Mannschaft balte ibr Mittagmabl, fabl ich mich aus meiner Rajute, ging auf bie Schiffsfeite, um ins Deer ju fpringen und lieber ichwimmend mich zu retten, als bei ben Jahus in Butunft noch ju leben. Gin Matrofe verbinberte mich jeboch an ber Ausführung meines Borfates und ftattete bem Rapitan hieruber Bericht ab; barauf murbe ich gefeffelt in meine Rajute gebracht.

Nach bem Mittagessen kam Don Petro zu mir und bat mich, ich möge ihm ben Grund jener so verzweiselten handlung sagen. Er gab mir die Bersicherung, daß er mir alle ihm möglichen Dienste erweisen wolle, und sprach babei so rührend, daß ich mich zuletzt herabließ, ihn als ein Thier zu behandeln, welches einen kleinen Theil von Bernunft besitze. Ich gab ihm einen kurzen

Bericht von meiner Reife, von ber Berichwörung meiner Leute, von bem Lande, wo fie mich aussetten und von meinem bortigen fünfjährigen Aufenthalte. Der Rapitan betrachtete bies Alles wie ein Traum ober wie ein Sirngefpinft, fo bag ich außerorbenilich gornig warb, benn ich batte bie Eigenschaft bes Lugens, welche allen gabus, wo fie auch wohnen mogen, fo eigenthumlich ift, burchaus vergeffen, und bachte auch begbalb nicht an ihre Reigung binfictlich ber Babrheit gegen Andere ihrer eigenen Gattung Berbacht zu begen. 3ch fragte ibn beßhalb, ob es in feinem Baterlande Gebrauch fei, bas Ding ju fagen, welches nicht exiftire, und gab ibm bie Berficherung, ich habe beinahe bie Bebeutung bes Bortes Falichheit vergeffen, und batte ich taufenb Jahre im Sauphnhnmelande gelebt, fo wurde ich boch nie eine Lüge von bem geringften Diener gebort haben. Es fet mir gleichgültig, ob er mir glaube ober nicht; als Dant für feine mir erwiesenen Gefälligfeiten wolle ich ber Berberbniß feiner Ratur fo viel jugefteben, baß ich jeben Einwurf, ben er mir mache, beantworten werbe, fo baß er bie Babrbeit leicht entbeden tonne.

Der Kapitan, ein verständiger Mann, bemühete sich mehre Male, mich auf Widersprüchen zu ertappen, und hegte zulest eine bessere Meinung von meiner Wahrhaftigkeit; er fügte sedoch hinzu: da ich eine so unverlestiche Anhänglichkeit an der Wahrheit besitze, so müsse ich ihm mein Ehrenwort geben, ihm auf dieser Reise Gesellschaft zu leisten, ohne irgend einen Versuch gegen mein Leben zu machen, sonst werde er mich gefangen halten, die wir nach Lissadon kämen. Ich gab ihm das verlangte Versprechen, zugleich aber auch die Versicherung, ich wolle lieber die größten Leiben

eriragen, als baß ich unter bie Jahus wieder gurud-

Unfere Reife verging obne bemertenswerthen Borfall. Aus Dantbarteit ju bem Rapitan feste ich mich biewei-Ien auf feine ernftlichen Bitten mit ibm ju Tifd, und fucte bann meine Abneigung gegen bas Denfchengefdlecht ju verbergen, obgleich biefelbe fich mehre Dale Luft machte; bies ichien ber Rapitan aber nicht zu bemerten. Den größten Theil bes Tages verschloß ich mich jeboch in meine Rafute und permied es, frgend Jemand aus bem Schiffevolle ju erbliden. Der Rapitan bat mich öfter, meine Rleibung eines Bilben abzulegen, und wollte mir feinen beften Angug leiben. 3ch ließ mich jeboch nicht bewegen, irgend ein Gewand angulegen welches auf bem Ruden eines Nabu gerubet batte. 3ch bat ibn, mir nur zwei reine Bembe gu leiben, welche, wie ich glaubte, mich nicht febr beschmußen tonnten, ba biefelben feitbem er fie getragen, gewaften waren. Diefe wechselte ich immer am zweiten Tage und pflegte fie auch felbft zu maschen.

Am 5. November 1715 landeten wir in Lissabon. Der Kapitan lieb mir, als ich ausstieg, seinen Mantel, damit sich der Pöbel nicht um mich versammele. Er brachte mich in sein eigenes Haus, und gab mir auf meine Bitte, das höchste Zimmer im obersten Stockwerk an der hinterseite des Gebäudes. Ich beschwor ihn, gegen alle Leute zu verheimlichen, was ich ihm über die Dauphnhums erzählt hatte, weil der geringste Wint über diese Geschichte nicht allein eine Masse Personen herbeiführen würde, die mich sehen wollten, sondern weil ich auch dadurch wahrscheinlich in Gesahr gerathen müßte, verhastet und von der Inquisition verbrannt zu werden.

District by Google

Der Rapitan überrebete mich, einen neuen Anzug anzulegen, ich wollte sedoch dem Schneiber nicht erlauben, mir das Maas zu nehmen. Da sedoch Don Pedro beinah von demselben Körperbau war, so pasten mir die Rleiber. Er versah mich auch mit anderen Bedürfniffen, die ich vierundzwanzig Stunden lüstete, ehe ich sie gebrauchen konnte.

Der Kapitan hatte keine Frau und nicht mehr als brei Bebienten, von benen keiner bei Tische auswarten burfte; sein ganzes Benehmen war auch so artig und seine Berstand so ausgezeichnet, daß ich wirklich ansing, seine Gesellschaft erträglich zu sinden. Er überredete mich, aus dem hintersenster zu sehen. Allmälig ward ich auch in andere Zimmer gebracht, von wo ich auf die Straße blickte; sogleich aber fuhr ich erschroden wieder zurück. Nach einer Woche versührte mich der Kapitan an die Thur zu gehen; ich fand, daß mein Schauber sich allmälig verminderte, haß und Berachtung schienen sich seboch zu vermehren. Zulest war ich so kühn, in seiner Geschaft durch die Straßen zu gehen, verstopste mir aber die Nase gehörig mit Raute und bisweilen mit Taback.

Nach zehn Tagen legte mir Don Pedro, dem ich einige Nachricht von meinen häuslichen Angelegenheiten gegeben hatte, es als meine Pflicht ans Herz, ich muffe in mein Baterland zurücksehren und bei Frau und Kindern leben. Er sagte mir, ein englisches Schiff liege gerade im Hafen bereit und er werde mich mit allem Nothwendigen versehen. Es würde langweilig sein, die Gründe, welche er anführte und meine Bidersprüche hier zu wiederholen. Er sagte, es sei rein unmöglich, eine so einsame Insel, wie ich sie mir als Wohnort wünsche, auszusinden. Ich könne sedoch über mein eigenes Haus

verfügen und meine Zeit in fo abgeschloffener Beife, wie ich es muniche, gubringen.

Bulett gab ich nach, ba ich nicht andere konnte. Ich verließ Lissabon am 24. November in einem englischen Kaufsahrteischisse. Wer ber Kapitan war, wollte ich nicht nachfragen. Don Pedro begleitete mich an Bord, und lieh mir zwanzig Pfund. Er nahm von mir höflichen Abschied, und umarmte mich bei der Trennung, was ich so gut wie möglich ertragen mußte. Während dieser letten Reise gab ich mich weder mit dem Kapitan noch mit einem seiner Leute ab, sondern ich verschloß mich in meine Kajüte, indem ich Krankheit als Borwand brauchte. Am 5. December 1715, neun Uhr Morgens, warsen wir in den Dünen Anker und um drei Uhr Nachmittags kam ich wohlbehalten nach meinem Pause in Redriff.

Meine Frau und meine Rinder empfingen mich mit großer Ueberraschung und Freude, weil fie mich für tobt gehalten hatten; ich muß jeboch offen gefteben, ihr Unblid erfüllte mich nur mit bag, Etel und Berachtung und zwar um fo mehr, ba ich an bie nabe Berbindung mit ihnen bachte. Db ich mich gleich feit meiner ungludlichen Berbannung aus Sauphnbnmland bereits baran gewöhnt batte, ben Unblid ber Nabus ju ertragen, und mich mit Don Bebro be Menbeg gu unterhalten, fo war bennoch meine Ginbilbungefraft wie mein Bedachtniß fortwährend mit ben Tugenden und 3been ber erhabenen Sauphnhnme angefüllt. Benn ich nun ferner bebachte, bag ich burch bie Berbindung mit einer weiblichen Nabu ber Bater mehrer Nabus geworben fei, fo empfand ich bie außerfte Scham und Geiftesverwirrung, fo wie auch ben beftigften Abicheu.

Sobald ich in mein Saus getreten war, umarmte

mich meine Frau und gab mir einen Ruß; ba ich nun an bie Umarmungen eines fo verhaften Thieres icon lange nicht mehr gewohnt war, fiel ich in eine Donmacht, welche beinabe eine Stunde bauerte. Seit meiner Rudfebr nach England find jest bereits fünf Jahre verfloffen; im erften Jahre tonnte ich bie Wegenwart meiner Frau und meiner Rinder nicht ertragen; ihr Geruch mar mir fogar unausfteblich; noch weniger fonnte ich es leiben, baß fie mit mir in bemfelben Bimmer agen. auf biefen Augenblid burfen fie nicht magen, mein Brob au brechen, ober mit mir aus bemfelben Becher gu trinten; auch tonnte ich es nicht erlauben, bag irgent eine Person meiner Familie, mir die Sand berührte. Das erfte Belb, bas ich befaß, verwandte ich auf ben Antauf ameier junger Bengfte, bie ich mir in einem guten Stalle balte; fie find meine beften Freunde jugleich mit bem Stallfnecht, benn meine gute Laune wird burch ben Beruch, ber im Stalle berricht, wieber bergeftellt. Meine Pferbe verfteben mich ziemlich gut; ich unterhalte mich mit ihnen jeden Tag, und zwar gewöhnlich vier Stunben lang. Sie find unbefannt mit Baum und Gattel und leben in großer Freundschaft mit mir fo wie untereinander.

1 11

## 3wolftes Rapitel.

Des Berfaffere Babrhaftigfeit. Gein 3med bei ber Berausgabe biefes Bertes. Gein Tabel über Reifenbe, welche von ber Bahrheit abweichen. Der Berfaffer rechtfertigt fich gegen ben Bormurf boelicher Abfict. Biberlegung eines Einwurfes. Die Methobe bes Anbaues neuer Colonien. Bob feines Baterlanbes. Das Recht ber Rrone auf bie bom Betfaffer beidriebenen Gegenben wird bewiefen. Schwierigfeit ber Eroberung. Der Berfafier nimmt Abichieb von feinem Lefer, fpricht von feiner gufunftigen Lebensweife, gibt guten Rath und fchlieft vorliegenbee Buch.

Alfo, lieber Lefer, babe ich bir eine getreue Geschichte meiner Reifen gegeben, welche 16 Sabre und über 7. Monate bauerten. In ber Beschreibung babe ich mentger ben Schmud ber Rebe, als bie Bahrheit in Dbacht genommen. 3ch batte vielleicht wie Andere, mit fonderbaren und unwahrscheinlichen Beschichten bas Erftaunen erregen tonnen; allein ich babe vorgezogen, nur bie Thatfachen, und zwar in geraber Art und im einfachften Style barzuftellen. Dein Sauptzwed war nämlich, bich ju belebren, aber burchaus nicht bich ju unterhalten.

Rur und, bie wir entfernte gander bereifen, welche von Englandern und andern Europäern felten befucht werben, ift es febr leicht, munberbare Land = und Gee= thiere ju beschreiben. Dagegen follte es ber Sauptzweck ber Reisenden fein, burch ihre Berichte von fremben Orten bie Menichen beffer und klüger ju machen, ihre Seelen burch ichlechtes und gutes Beispiel ju vervoll= fommnen.

3d wünfche febr, bas Parlament moge ein Gefet erlaffen, wonach jeder Reifende, bevor er feine Berichte berausgibt, bem Lord-Rangler einen feierlichen Gib fdworen mußte, er wolle nur basjenige bruden laffen, was feinem beften Biffen gemäß volltommen mabr fet. Alebann murbe bie Belt ber gegenwartig gewöhnlichen Taufdung nicht langer ausgesett fein, weil mehre Schriftfteller, bamit ihre Bucher im Publitum befto mehr gelesen werden, ben arglosen Leser mit ben grobften Berfälfchungen betrugen. 3ch babe in meiner 3ugend mehre Reifebeschreibungen mit bem bochften Entguden burchgelefen. Da ich aber feitbem ben größten Theil bes Erdfreises bereist babe, und somit in Stand gefest war , manchen fabelhaften Berichten nach naberer Beobachtung zu widersprechen, fo babe ich einen beftigen Abideu gegen folde Buder erlangt, und ich argerte mich häufig, wenn ich bie Leichtglaubigfeit bes Menfchengeschlechte fo febr migbraucht fab; ba nun meine Befannten bie Gute hatten, ihre Meinung babin auszusprechen, . meine unbedeutenden Bemühungen, um meine gandeleute ju belehren, murden von benfelben nicht übel aufgenommen werben, fo ftellte ich als meinen bauptfachlichften Grundfat auf, nie von ber Babrbeit abzuweichen und mich mit aller Strenge baran ju halten. Auch tann fich mir bie geringfte Berfudung jum Lugen burchaus nicht. barbieten, fo lange ich bie Lebren und bas Beifpiel meines edlen Berrn und ber ehrlauchten Sauphnhnme vor Augen babe, beren Schuler au fein ich fo lang bie Ehre batte.

> Nec si miserum fortuna Sinonem Finxit, vanum etjam mendacemque improba finget.

bat bas Gefchid ben Sino als elend gebilbet, Wirb es ihn nie jum Lugner, ber Schmaliches funbet, auch bilben.

36 weiß febr wohl, bag nur wenig Ruhm burch Schriften erlangt wirb, welche weber Genie noch Belebrfamteit und überhaupt fein Talent, fonbern nur ein gutes Gebachtniß und ein genaues Tagebuch erforbern. 36 weiß ferner, bag Reifebeichreiber, wie bie Berfaffer von Borterbuchern burch bas Gewühl und bie Daffe berer in Bergeffenheit gerathen, welche gulett fommen, und begbalb oben fdwimmen. Auch ift mabricheinlich, bag Reifende, welche fpater bie von mir beschriebenen Lanber befuchen, Irrthumer entbeden werben, wenn biefelben wirtlich vorhanden find, daß fie neue Entbedungen bingufügen und mich fo außer Vogue bringen, fo baß fie meine Stelle einnehmen, worauf bann bie Belt vergeffen wird, baß ich jemals ein Schriftsteller gewesen bin. Dies wurde mir wirklich eine große Rrantung bereiten, wenn ich bes Ruhmes wegen bies Buch verfaßt batte; ba ich jedoch ausschließlich bas Wohl meines Baterlanbes im Auge batte, fo fann ich mich in meiner Erwartung unmöglich trugen. Ber wird meine Berichte ber rubmwurdigen Sauphnhnme lefen tonnen, ohne fich feiner eigenen gafter ju fcamen, ob er fich gleich als bas vernünftige und berrichende Thier feines Baterlandes betrachtet? 3ch will bon ben entfernten Rationen, wo Mabus die Regierung führen, nichts weiter fagen; von biefen find aber bie Brobbingnagier gewiß am wenigften verborben. Es murbe ju unferem Glud gereichen, wenn wir die weisen Grundfate berfelben in Moral und Regierung beobachteten. 3ch vermeibe es jetoch, noch weiter gu fprechen, und überlaffe bem verftanbigen Lefer feine eigenen Bemerfungen, und ber Anwendung ber von mir gegebenen Beifpiele.

Es ift mir febr angenehm, daß bies Werk mahrscheinlich

teine Tabler finden wirb. Belde Borwurfe tonnen einem Schriftfteller gemacht werben, welcher nur einfache Thatfachen ergabit, bie fich in ben entfernteften ganbern autrugen, bie uns nicht bas geringfte Intereffe burch Sandel ober burch biplomatifche Berhandlungen barbieten. 3ch babe jeben gebler forgfältig bermieben, ben man Reisebeschreibern ju oft und mit ju viel Recht jum Bormurf macht. Außerbem laffe ich mich burchaus in feine Darteiftreitigfetten ein, und zeige weber Borurtheil noch Boswilligfeit gegen irgend einen Menfchen, ober gegen irgend eine Maffe von Menfchen. 3ch fdreibe mit bem eblen 3mede, bas Menschengeschlecht gu belebren und ju unterrichten. Much fann ich, obne bie Regel ber Befdeibenheit ju verlegen, mit aller Dreiftigfeit behaupten, bag ich bemfelben überlegen bin, benn ich babe manderlei Borguge burch meinen langeren Berfebr mit ben ausgezeichneten Sauphnhnms erlangt. 3ch fdreibe, obne Abficht auf Rubm ober Rugen zu begen. 3ch babe es mir nie erlaubt, ein Bort nieberguschreiben, welches als Tabel gelten ober burch Beleibigung verlegen tonnte; fogar bie empfindlichften Leute werben bergleichen nicht Somit babe ich vollfommenes Recht, mich ale burchaus tabellofen Schriftfteller binguftellen, und bie Bunfte ber Erwiberer, Bemerter, Recenfenten, Spione und Entbeder werben niemals Belegenheit finden, ibre Talente bei mir auszuüben.

3ch muß jeboch gestehen, daß mir folgender Wint gegeben wurde: Als Unterthan von England sei ich verpflichtet gewesen, nach meiner erften Rüdfehr einem Staatssekretar irgend ein Memoir zu überreichen; jebes von einem Unterthan neu entdedte Land gehöre der Krone. 3ch bezweiste jedoch, daß Eroberungen in den von mir

entbedien ganbern fo leicht fein wurben, als bie bes Kernando Cortes über nadte Ameritaner. Die Lillivuter find, wie ich glaube, burchaus nicht bie Roften werth, welche eine Klotte und Armee ju ihrer Eroberung erforbern wurde; es ift ferner eine große Frage, ob ein Angriff auf die Brobbingnagier verftandig und ausführbar mare. Ein englisches Beer ober eine Rlotte wurde auch in eine folimme Lage gerathen, wenn bie fliegende Infel über ihren Sauptern fcmebte. Die Sauphnhnms find zwar jum Rriege jest nicht vorbereitet; in ber Runft beffelben find fie volltommen unerfabren und haben auch feine Burfgeschute. Beboch angenommen, ich fei Staatsminifter, fo murbe ich abrathen, einen Angriff gegen fie auszuführen. 3bre Rlugbeit, Einstimmigfeit und Unbekanntschaft mit Gurcht, fo wie ibre Baterlandeliebe murbe allen Mangel an Rriegefunft leicht erfegen. Man bente fich 20,000 Sauphnhnme, welche in die Mitte einer europaischen Schlachtlinie breden, bie Reiben verwirren, bie Bagen umfturgen und bie Befichter ber Goldaten burch furchtbare Diebe ihrer Sinterbufe ju Mumien gerichlugen : fie wurden ficher ben Charafter verbienen, ben man Auguft ertheilte: Realcitrat undique tutus. \* Anftatt einer Eroberung biefer großmüthigen Ration vorzuschlagen, muniche ich vielmehr, fie maren fabig ober geneigt, eine genugende Un= gabl Einwohner abzusenden, um auch Europa zu civilifiren, und une bie erften Grundfage ber Ebre, Babrbeit, Gerechtigfeit, Mäßigfeit, Baterlandeliebe, Tapferfeit, Reuschheit, Freundschaft, bes Wohlwollens und ber Treue gu lebren. Die Ramen aller tiefer Tugenben befinden fich ja noch in jeder Sprache, und fommen in alteren,

<sup>\*</sup> Auf allen Seiten gefichert, fcblagt er nach binten aus.

fo wie neueren Schriftstellern haufig genug vor, eine Behauptung, bie ich ungeachtet meiner geringen Belefen- beit wagen barf.

Außerbem war ich noch aus einem anberen Grunbe nicht febr geneigt, bie Befitungen Geiner Majeffat burch meine Entbedungen au vergrößern. Um bie Babrbeit au gefteben, fo fühlte ich einige Gewiffensbiffe in Betreff ber Berechtigfeit, womit Rurften bei biefer Belegenheit verfahren. Bum Beifpiel : eine Viratenmannschaft wird burch Sturm in eine unbefannte Begend verichlagen; aulett entbedt ein Matrofe ganb von bem Sauptmaft aus; bie Piraten gieben an ben Strand, um gu rauben und au plundern, fie feben ein barmlofes Bolt und werben mit Gute bewirthet. Alebann geben fie bem Lanbe einen neuen Ramen, nehmen bavon formlichen Befit für ihren Ronig, fellen ein verfaultes Brett ober einen Stein als Denfzeichen auf; ermorben zwei, bret Dutend Einwohner, nehmen ein vaar Andere ale Muffer burch Gewalt mit fich fort, tehren nach Saus gurud und erhalten ihre Bergeibung. hier nun beginnt eine neue Berricaft, welche unter bem Befittitel bes gottlichen Rechts erworben ift. Dit ber erften Gelegenheit werben Schiffe borthin gefandt, bie Gingeborenen vertrieben ober vernichtet, ibre Fürften gefoltert, um ibr . Beld zu entbeden; es wirb eine vollfommene Straf-Tofigfeit für alle Sandlungen ber Unmenschlichkeit und Begierbe ausgesprochen, fo bag bie Erbe von bem Blute ber Gingeborenen bampft, und biefe verabichenungemurbige Mannichaft von Schlächtern, welche ju einer fo frommen Expedition gebraucht wird, bilbet eine moberne, gur Befehrung und Civilifirung eines barbarifden und abgöttischen Bolfes bestimmte Colonie.

Diefe Beidreibung bat jeboch, wie ich gefteben muß, burchaus teine Beziehung auf bie brittifche Ration, welche wegen ihrer Beisheit, Gorgfalt und Berechtigfeit in Unlegung ber Colonien ber gangen Belt jum Mufter bienen fann, welche burch freigebige Schenfungen gur Berbreitung ber Religion und Biffenfchaft, burch bie Babl frommer gefchidter hirten gur Ausbreitung bes Chriften= thums, burch Borficht ihre entlegenen Provingen mit nüchternen und verftanbigen Leuten aus bem Mutterlanbe ju bevoltern, burch genaue Bertheilung ber Gerechtigfeit, burd Ernennung von fabigen, ber Bestedung unguganglichen Kronbeamten, und endlich burch bie Abfendung von wachfamen und tugenbhaften Gouverneuren fich im bochften Grabe auszeichnet, wovon Lettere feine anbre 3mede verfolgen, als bas Glud bes Bolfes, bas fie regieren, und bie Chre ihres Ronigs zu beforbern.

Da jeboch bie Bolter, welche ich befdrieben babe, burchaus nicht munichen, erobert und unterworfen, ober burch Coloniften ermorbet und vertrieben zu werben; bafie auch teinen Ueberfluß an Golb, Gilber, Buder und Labad befiten, fo begte ich auch bie bemuthige Deinung, fie feien tein paffenber Gegenftanb für unfern Gifer, unfere Capferteit und unfer Intereffe. Wenn jeboch biejenigen, beren Geschäft es ift, fich mehr um biefe Sache ju befümmern, anberer Meinung gufällig fein follten, fo bin ich bereit, fobalb ich gefeslich aufgeforbert werbe, mein Zeugniß abzulegen, baß fein Europaer por mir biefe ganber besucht bat. Sierunter verftebe ich jeboch nur, in so weit man ben Einwohnern Glauben beimeffen barf, im Kall tein Streit über bie beiben Jahus entftehen follte, bie man vor vielen Jahren auf einem Berge in Sanphnhumland gefeben haben will.

Die Förmlichkeit jedoch, im Namen meines Fürsten von dem Lande Besitz zu nehmen, ist mir niemals eingefallen. Bare dies aber auch wirklich der Fall gewefen, so hätte ich, in Betracht des damaligen Standes meiner Angelegenheiten, wahrscheinlich aus Klugheit und Selbsterhaltung die Sache auf eine gelegenere Zeit verschoben.

Rachbem ich so ben einzigen Tabel, ber gegen mich als Reifenden erhoben werben fann, entfernt babe, nebme ich bier gulett noch Abichied von allen meinen boflichen Lefern, und febre gu meinen Spefulationen in meinem fleinen Garten bei Rebriff gurud. 3ch werbe jest bie ausgezeichneiften Tugenblebren, bie ich bei ben Sauphnbnme erfernte, anwenden, und bie Mabus meiner eigenen Familie, soweit folde Thiere biefelbe begreifen tonnen, barin unterrichten, und fo mich allmalig baran gewöhnen, ben Unblid menfclicher Gefcopfe ju ertragen; ich werbe bie viebifche Ratur ber Sauphnbums in meinem Baterlande ftets beflagen, allein aus Rudfict für meinen eblen Berrn, feine Ramilie, feine Freunde und bas gange Saupnbnme-Gefdlecht, ibre Verfonen flete mit großer Rudficht bebanbeln, benn fie gleiden benfelben in allen ibren Bugen, wie febr auch ibr Berffand entartet ift.

Bergangene Woche erlaubte ich meiner Frau mit mir zu effen; sie mußte jedoch an dem entferntesten Ende eines langen Tisches sigen, und die ihr vorgelegten Fragen mit aller Kürze beantworten. Da mir jedoch der Geruch eines Jähu noch immer anstößig ist, verstopfe ich mir die Rase mit Raute, Lavendel und Tabact. Ob es gleich einem Manne in vorgerückten Jahren sehr schwer ankommen muß, alte Gewohnheiten zu

entfernen, so bege ich boch noch die hoffnung, baß ich balb meinen Jahu-Rächster in meiner Gesellschaft werde dulben können, ohne wie es jest noch der Fall ift, mich vor feinen Zähnen und Rlauen fürchten zu muffen.

Meine Bieberaussobnung mit ber Nabu = Race im Allgemeinen wurde nicht fo fdwierig fein, wenn fie nur mit ben Laftern und Thorheiten gufrieben fein wollte, wozu fie bie Ratur berechtigt bat. 3ch argere mich nicht im geringften über ben Unblid eines erften Safcendiebes, Dberften, Narren, Lords, Spielers, Poli= . tifere, Rupplere, falfden Beugen, Berführere gum falfchen Beugniß, eines Sachwalters, Berrathers u. f. w. Alle biefe Erscheinungen find bem natürlichen Laufe ber Dinge gemäß. Gebe ich aber eine Daffe von Saglichfeit und Rrantheit sowohl bes Korpers als ber Geele, von Stolz fich blaben, fo ift fogleich meine Beduld gu Ende. Much fann ich nicht begreifen, wie folch ein Lafter und folch ein Thier gufammen paffen tonnen. Die weisen und tugendhaften Sauvbnbnme, welche in allen ausgezeichneten Eigenschaften, bie ein vernünftiges Befcopf nur ausschmuden tonnen, fo viel Ueberfluß haben, befigen in ihrer Sprache feinen Ramen für biefes Lafter. Diefe entbebrt ohnebem ber Ausbrude, welche etwas Bofes bezeichnen, mit Ausnahme beffen, mas fie an ben verabicheuungewürdigen Nabus bemerken. Das gafter bes Stolzes tonnten fie aber bei benfelben nicht ausfindig machen, weil fie bie menschliche Ratur nicht in bem Grabe gu fennen vermochten, wie bies in ben ganbern, wo ber Natu berricht, ber Fall fein muß. ber ich jedoch mehr Erfahrung batte, fonnte einige Elemente bes Stolzes bei ben Nabus anbeuten. Dauphnhnms, bie unter ber Berrichaft ber Bernunft

leben, hegen nicht mehr Stolz auf ihre guten Eigenschaften, wie ich z. B., daß mit weber ein Arm noch
ein Bein fehlt. Zebermann wird sich bessen wohl nicht
rühmen, so lange er nicht verrüdt ist, obgleich ber Mangel jener Glieber ibn unglücklich machen müßte.
Ich verweile länger bei diesem Gegenstande, weil ich
bie Gesellschaft eines englischen Jähu erträglicher zu
machen wünsche, und beshalb bitte ich diesenigen, welche
einige Neigung zu diesem Laster haben, mir in Zukunft
vom Leibe zu bleiben.

## BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS



Digitized by Google





